





Class\_\_\_\_\_

Book\_\_\_\_

YUDIN COLLECTION



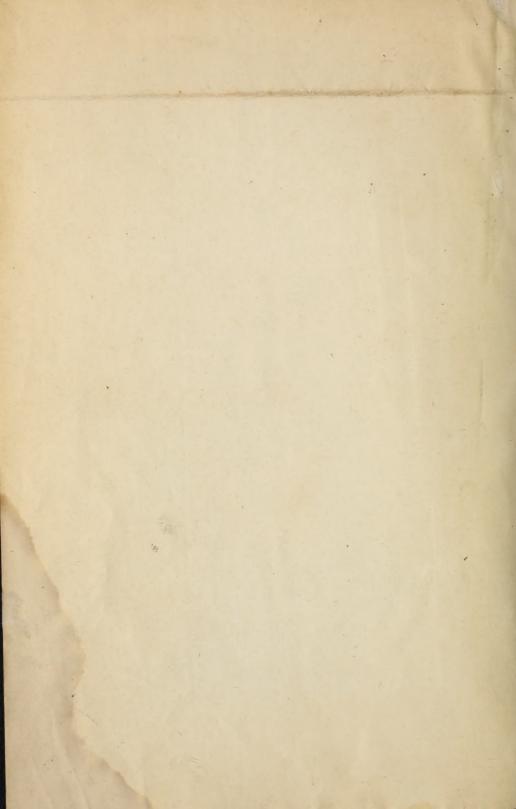

ARISTANO MESSESSE the there is provided to the state of the A THE PARTY SHOW THE PARTY TO SHOW

### древита сватыни

## РОСТОВА-ВЕЛИКАГО.

Веселисм й радвисм граде славный Ростове, красвисм й радвисм црквь бжім дивна, в нейже лежитх стам рака, ыже ймать вх севть дарх йоцтвленім вліти, честное тто твое стлю великій Леонтіє.

Слежба Стлю Леонтію.

# ATLANIA CERTENNE ATLANIA III-LAOTOO

HERETA CENTRIES

## POCTOBA-REJURATO.

becamen i ciastina solice cole, solice cole, solice solice

Oakska Office decisionie.

Tolstoi, Mikhail Vladimirovich, graf.

## ДРЕВНІЯ СВЯТЫНИ

## POCTOBA-BEJIKATO.

Сочиненіе

ГРАФА МИХАИЛА ТОЛСТАГО.

изданіе второе,

исправленное и дополненное.



MOCKBA. 1860.



DK 1661 PR 160

#### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. Августа 3 дня 1859 года.

Московская Духовная Академія.

Цензоръ: Профессоръ, Протојерей Петръ Делицынъ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ М. П. ЗАХАРОВА,

у Мясницкихъ воротъ, въ домъ Депедри.

Приступая ко второму изданію этого сочиненія, напечатаннаго въ первый разъ въ 1847 году въ Чтеніяхъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіп и Древностей Россійскихъ и отдъльными оттисками, я снова посътиль всё древніе храмы и обители Богоспасаемаго Ростова Многое оказалось нужнымъ дополиить, многое—истравить. Въ этомъ пересмотрънномъ видъ, книжка снов представляется почитателямъ святыни и любителямъ отечественной старины.

Счит о пріятнымъ для себя долгомъ изъявить искренню благодарность за радушный пріємъ и содбйствіе в изследованіяхъ, почтеннымъ отцамъ Протовереям: Ростовскаго Успейскаго Собора А. Т. Тихвинскому Вознесенской церкви И. И. Корсунскому, казначею Арааміева монастыря, Священнику О. О. Берсеневу и Иастятельниць Рождественскаго монастыря, матери Игумен Павль.

Графъ Михаилъ Толстой.

С.Каменное. 24 ия 1859 года.







Таукъ. Сиб. 1767, часть 1, стр. 30.

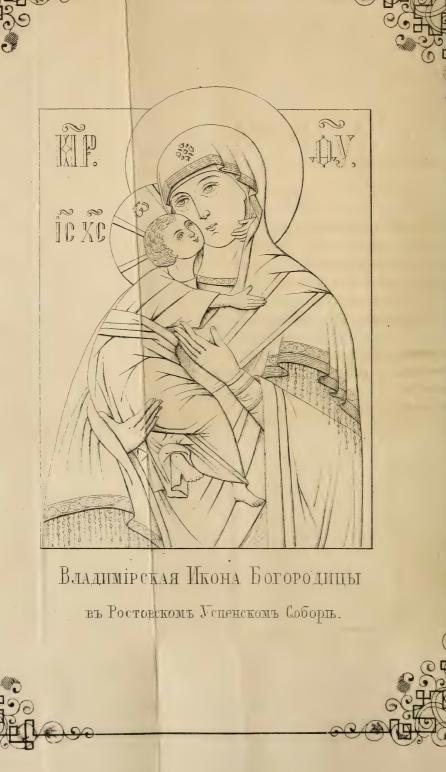

#### ГЛАВА І.

Взядь на исторію Ростова и Ростовскаго Княжества.

зъ глуши дремучихъ лъсовъ, между непроходимыми дебрям и болотами Съвера, издревле существовалъ одинокій горфъ—Ростовъ-Великій 1), существовалъ еще тогда, когда на брегахъ озера Каово или Неро (что нынъ Ростовское озеро) и на берегахъ озера Клещина (гдъ возникъ въ послъдствій вреславль-Залъсскій), обитала Меря, народъ Финскаго плени, о которомъ упоминаетъ Іорнандъ въ числъ народовъ, окоренныхъ Готоскимъ Царемъ, Эрманарикомъ, въ IV въкъ 2). Поступивъ, вмъстъ съ другими древними городами Руси, во надъніе Рюрика и его преемниковъ 3), обогащаемый укладами ли данью Цареградскою при Олегъ 4), просвъщенный Св. Кре-

<sup>1)</sup> Ростовъ называется Великимъ во миогихъ мѣстахъ лѣтописей. Такъ Вячеславъ, Князь Туровскій, говоритъ Юрію Долгорукому: «А онамо у тебе Ростовъ Великій.» Ипатьев. стр. 61.

<sup>2)</sup> Iornand. de rebus Geticis—стр. 403. Карама. Истор. Госуд. Росс., изд. Эйнерлинга, т. І, ир. 27.—Изысканія г. Ходаковскаго доказывають, что жилища Мери (или Мерянь) были также и по ръкъ Меръ, внадающей въ Волгу въ нынъшнемъ Кинешемскомъ уъздъ, и что Варяги покорили Мерянъ, спустившись на Волгу до устья Мери. См. статью: «Пути сообщенія въ древней Россіи,» въ Русск. Истор. Сборникъ М. П. Погодина, т. І, стр. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Кар. I, стр. 70.

<sup>4)</sup> Русская лѣтопись по Никонову списку, изд. при Академіи Наукъ. Спб. 1767, часть 1, стр. 30.

щеніемъ при Владиміръ Равноапостольномъ, Ростовъ быль удъломъ сына его, Св. Бориса <sup>5</sup>), а по смерти его, въ 1015 году <sup>6</sup>), причисленъ къ Великому Княженію.

Во время разсылки дѣтей Ярославовыхъ по удѣламъ, осдаленный Ростовъ утратилъ свое мѣсто между старшими уділами и причисленъ былъ къ области Южнаго-Переславлі, удѣлу Всеволода, пятаго сына Ярославова 7). Явленіе, весьма естественное въ нашей Исторіи: Князья стремились ближе къ престольному Кіеву, старѣйшему и богатѣйшему изъ гоодовъ Русскихъ, облеченному правомъ старшинства надъ прчими удѣлами, домогались удѣловъ, сосѣднихъ съ нимъ, те любили свободнаго Новгорода, пренебрегали Ростовомъ, стрною бѣдною, дикою и суровою 8).

Знаменитый сынъ Всеволода, Владиміръ-Мономахъ, мир старшихъ въ родъ призванный въчемъ Кіевскимъ на пр столъ отца и дъда, часто посъщалъ Ростовскую землю, го поставилъ и новый Владиміръ, на берегахъ Клязьмы <sup>9</sup>). Ещ

<sup>5)</sup> Ростовъ прежде назначенъ былъ отъ Св. Владиміра Ярославу но когда Ярославъ переведенъ на мѣсто умершаго Вышеслава в Новгородъ, тогда Ростовъ отданъ Борису.

<sup>6)</sup> Убіеніе Св. Бориса было въ воскресенье 24 іюля 1015 года т. е. въ годъ кончины Св. Владиміра, а не въ слъдующемъ 101 году, какт полагаютъ нъкоторые лътописцы, нбо тогда 24 іюл было во вторникъ.

<sup>7)</sup> Новгород. лът., 311, сказано, что Всеволоду въ 6562 (105-году достались, кромъ Переяславля, Ростовъ, Суздаль, Бълоозеро Новоложье (т. е. мъста но Волгъ). Этимъ опредъляется тогданее пространство Ростовской области.

в) Эта мысль, равно какъ и послъдующая за нею идея боры старыхъ городовъ съ новыми, превосходно развиты въ историческог изслъдованіи: «Объ отпошеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямт въ первой кинжкъ Чтеній въ Им. Общ. Ист. и Древ., 1846. Э сочиненіе г. Профессора Соловьева пролило совершенно новый свъ на многія темныя мъста удъльной энохи.

<sup>9)</sup> Истор. Гес. Росс. Т. II, прим. 238. Здъсь слово постави дужно понимать не въ смътель основания, а только въ смысль да

прежде существовалъ тамъ Суздаль, или Суждаль, и Ярославль, изъ коихъ первый въроятно основанъ при Св. Владимірь, а послъдній при Ярославъ-Великомъ 10).

По смерти Мономаха (1125) мы видимъ новое вамъчательное явленіе—осъдлость пятаго сына его, Юрія Долгорукаго, на Съверъ, и притомъ не въ Ростовъ, а въ младшемъ Суздалъ; отсюда названіе земли Суздальской смѣняетъ пногда въ лѣтописяхъ названіе Ростовской. Но, обстроивъ древній Ростовъ множествомъ городовъ новыхъ, Юрій скучалъ по Кіеву и считалъ себя изгнанникомъ на Сѣверъ. «Неужели и дѣтямъ моимъ не будетъ части въ землѣ Русской!» говорилъ онъ, стараясь добыть Кіевъ 11).

Одинъ изъ младшихъ его сыновей, Андрей-Боголюбскій, мыслилъ уже иначе: онъ любилъ Сѣверъ, какъ родину, и не могъ ничего искать себѣ на Югѣ, при жизни сыновей старшаго изъ Мономаховичей—Мстислава Великаго. Онъ удалился въ наслѣдную область и, вопреки завѣщанію отца, радостно принятъ Ростовцами и Суздальцами, посадившими его «на отни столѣ, занеже бѣ любимъ всѣми за премногую его добродѣтель, юже имѣяше прежде къ Богу и ко всѣмъ человѣкомъ, сущимъ подъ нимъ» 12).

Здѣсь, едва-ли не въ первый разъ, видимъ дѣйствіе народнаго вѣча въ Ростовѣ, какъ древнемъ городѣ народномъ, а не

ивішаго устройства и обновленія. Тотъ же льтонисець, который говорить, что Андрей Боголюбскій создаль Владимірь на Клязьмів, еще прежде сказаль, что тоть же городь заложиль Владимірь Святый въ 992 году. (Ник. Льтон. 4, 104. 41, 176. Исторія Русс. Церкви Еп. Макарія т. І, прим. 34).

<sup>10)</sup> Суздаль унеминается при Ярославѣ 1-мъ. Никон. 130; Воскр. 4, 181; Соф. Врем. 1, 1501); Ярославль—при Изяславѣ (Воскр. 4, 198; Соф. Вр. 1, 163; Инк. 1, 161; изслъдоване г. Соловьева, пр. 59).

<sup>11)</sup> Ппатьев. стр. 41.

<sup>12)</sup> Никон. льтон. И, 458.

княжескомъ, искони привыкшемъ къ власти вѣча, уравновѣшивающей власть Князя, между тѣмъ какъ новые города, основанные Князьями, считали ихъ полновластными своими господами, а себя неотъемлемою ихъ собственностію <sup>13</sup>).

Въроятно по этой причинъ, Андрей, переселившись на Съверъ, основалъ свое пребываніе не въ Ростовъ, и не въ Суздалъ, а во Владиміръ, предпочитая ему свой пригородъ, Боголюбовъ.

Съ этого времени замътно неудовольствіе старыхъ городовъ земли Ростовской противъ новыхъ, и борьба однихъ съ другими. Такъ, по смерти Андреевой (1174 года), Ростовцы, желая сохранить свое старъйшинство и власть надъ городами новыми, на въчъ выбрали Ростиславичей, Мстислава и Ярополка, сыновей старшаго сына Долгорукаго, требуя, чтобъ старшій изъ нихъ—Мстиславъ-Безокій жилъ въ Ростовъ. Владимірцы призвали Михаила Георгіевича, сына Долгорукаго, какъ старшаго въ родъ, какъ законнаго своего господина. Вражда городовъобнаружилась вполнъ: «пожжемъ Володимеръ, говорили Ростовцы,— аль иного посадника въ немъ посадимъ; то суть наши холопъ каменьници и древодъли и орачи 14).» Но Михаилъ, одолъвъ Ростиславичей, соединилъ подъ своей властію всъ города земли Ростовской и заслужилъ общую любовь народа въ свое кратковременное княженіе (1474—1476).

Когда скончался Михаилъ, Владимірцы призвали законнаго наслъдника, брата его, Всеволода, и присягнули ему и дътямъ его, а Ростовцы опять захотъли взять первенство выборомъ Князя по волъ своей; опять призвали Мстислава Рости-

<sup>13)</sup> Изследованіе г. Соловьева стр. 17—19.—Не потому-ли близь Ростова, какъ народнаго города, не видимъ Краснаго-села, между тъмъ, какъ близь Владиміра, Переславля, Костромы п пр., до сихъ поръ находятся эти села?

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Ипатьев. стр. 116. Никон. II, 224.

славича, опять бранили жителей Владиміра 15), опять воевали даже противъ воли Мстислава 16), котораго Всеволодъ соглашался признать владътелемъ Ростова, и опять дядя одолълъ племянника; въ другой разъ Ростовъ-Великій потерялъ старшинство свое!

Впрочемъ, Всеволодъ Георгіевичь, добрый и мягкосердечный, не мстилъ Ростову за въроломство Бояръ, между которыми, по свидътельству лътописцевъ, зачинщиками зла были: Добрыня Долгой, Иванъ Степановичь и Матъяща Бутовичь <sup>17</sup>).

Всеволодъ часто живалъ въ Ростовъ и былъ свидътелемъ ужаснаго пожара, опустошившаго этотъ древній городъ въ 1185 году. Въ томъ-же году родился въ Ростовъ Князь Константинъ, старшій сынъ Всеволода, въ послъдствіи незабвенный для Ростова, какъ основатель Соборной Церкви и родоначальникъ владътельнаго дома Князей Ростовскихъ.

Не задолго до кончины (въ 1211 г.), Всеволодъ призвалъ къ себъ Константина (которому съ 1207 году онъ далъ въ удълъ Ростовъ съ пятью городами) и назначилъ его наслъдникомъ Великаго Княженія, съ тъмъ, чтобы онъ уступилъ Ростовскую область брату, Георгію, а самъ перешелъ во Владиміръ. Константинъ не захотълъ выъхать изъ своего удъла, доказывая, что онъ, какъ старшій сынъ, имъетъ право на все Великое Княженіе 18. Раздраженный отецъ созвалъ на соборъ бояръ изъ

<sup>15)</sup> Кенигсберг. 261. «Како намъ любо (говорили Ростовцы), тако створимъ. Володимеръ есть пригородъ нашъ.... Ростовцы и Суздальцы давніи, старшіи творящесь, невіи жь людіе и мизинціи Володимірстіи яшась по правду крѣпко.»

<sup>16)</sup> Метиславъ хотълъ уступить Всеволоду, по Ростовцы говорили «Аче ты миръ даси ему, а мы ему не дамы.» Кенигсбер. стр. 264.

<sup>17)</sup> Кар. III, стр. 29, пр. 46, 47.

<sup>18)</sup> Ник. II, 340. «Отче чюдный и любезный (посылаетъ сказать отцу Константинъ), даждь ми начальный градъ Ростовъ и къ нему Володимеръ.»—И ниже: «да ми даси и Володимеръ къ Ростову.»

вебхъ городовъ, Епископа Іоанна, духовенство и гражданъ, отръшиль отъ наслъдства ослушнаго сына и заставилъ вебхъ присягнуть Георгію, назначивъ его наслъдникомъ. Константинъ, какъ говорятъ лътописцы, «воздвиже брови своя гнѣвомъ на Князя Юрья брата своего» <sup>19</sup>). Спустя нѣсколько мѣсяцевъ послъ этого семейнаго несогласія, Всеволодъ Георгіевичъ, княживъ 37 лѣтъ, спокойно и тихо преставился на 58 году жизни, оплакиваемый всѣмъ народомъ. Онъ заслужилъ отъ лѣтописцевъ имя Великаго, потому-что княжилъ счастливо и благоразумно отъ самой юности, строго наблюдалъ правосудіе, не зналъ лицепріятія и не любилъ кровопролитія безполезнаго, хотя былъ мужественъ и счастливъ въ битвахъ <sup>20</sup>). По многочисленности потомства онъ названъ въ родословныхъ книгахъ Большимъ-Гивъдомъ.

Тогда съверное Великое Княженіе раздълилось на двъ области: Георгій господствоваль во Владиміръ и Суздаль, Константинь въ Ростовъ и Ярославль; оба желали единовластія и каждый считаль себя законнымъ наслъдникомъ Великокняжескаго достоинства, потому-что Георгій опирался на послъднюю волю отца, а Константинъ на право старшаго въродъ.

Замѣчательно, что большая часть Князей взяли сторону Константина, какъ законнаго наслѣдника: такъ твердо было всеобщее убѣжденіе въ неизмѣнности древняго права стар-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Никон. лът. II, 344.

<sup>20)</sup> Въ Воскресенской Лътописи говорится о Всеволодъ: «Много мужествовавъ и дерзость имъвъ на бранехъ, украшенъ всъми добрыми правы, злыя казня и добромысленныя милуя: Киязь бо не туне мечь носитъ.... судя судъ истиненъ и нелицемъренъ, не общуяся лица сильныхъ своихъ бояръ, обидящихъ меньшихъ и работящихъ сироты.... Его имени тренетаху вся страны, и но всей земли изыде слухъ его, и вся зломыслы его вда Богъ подъ руцъ его.»—Опъ скончался 1212 года, апръля 15, въ воскресенье. Ист. Кар. III, прим. 138.

шинства!—Несогласіе кончилось кровопролитною битвою на берегахъ рѣки Липецы: Константинъ разбилъ войско Юрьево, не сталъ его преслѣдовать и медленно пошелъ ко Владиміру. Георгій уже не думалъ обороняться, покорился брату и уступилъ ему Великое Княженіе, а Константинъ оказалъ великодушіе, отдавъ Георгію Суздаль и объявивъ его своимъ наслѣдникомъ <sup>21</sup>).

Трехлѣтнее правленіе Константина (1216—1219) можетъ почесться золотымъ временемъ для Ростова, любимаго его города, гдѣ проводилъ онъ большую часть времени, заложилъ Соборную Церковь и оставилъ по себѣ много памятниковъ.— Онъ былъ благочестивъ, любилъ раздавать милостыню, читать душеспасительныя книги; былъ кротокъ, не оскорблялъ ни одного человѣка, но словомъ и дѣломъ старался утѣшать всякаго <sup>22</sup>). Онъ оказывалъ любовь къ просвѣщенію, необыкновенную въ его время: когда еще вся Европа коснѣла въ грубомъ невѣжествѣ, у Константина были писцы, которые списали для него множество рукописей. Библіотека, составленняя имъ, продолжала увеличиваться и при сынѣ его, Василькѣ <sup>23</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Никоновскій лѣтоп. (П, 324—332), описывая Липецкую битву, именуетъ витязей Константиновыхъ: Александра Поповича, слугу его Торопа, Добрыню Резанича, по прозванію Золотой-Поясъ, и Нефъдья Дикуна. Тамъ-же полагается убитыхъ до 47 тысячъ.

<sup>22)</sup> Суздальскій лѣтоп. говорить: «Не опечаляя никогоже, но всѣхъ умудряя духовными бесѣдами, часто бо чтяше книгы съ прилѣжаньемъ, и творяше вся по писаному. Одаровалъ бѣ Богъ его кротостью Давидовою, мудростью Соломонею.»—Онъ получилъ изъ Греціи, чрезъ Епископа Полоцкаго, часть древа Креста Господия, руку Св. Логгина Сотника, и часть мощей Св. Маріи Магдалины. Никон. лѣт. II, 339.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) О библіотекѣ Константиновой повѣствуетѣ Татищевѣ, и хотя Карамзинъ почитаетъ разсказъ его вымысломъ, но оный подтверждается рукописью: «Житіе Св. Нпфонта,» писанною на пергаментѣ весьма древимъ письмомъ и паходящеюся въ библіотекѣ Тронцкой

Ко всеобщей горести подданныхъ, Константинъ преставился въ цвътущихъ лътахъ 2 февраля, 1219 года, во Владиміръ, гдъ и погребенъ <sup>24</sup>). Онъ оставилъ по себъ сыновей: Василька, Всеволода и Владиміра, назначивъ имъ удълы: первому Ростовъ, второму Ярославль, третьему Угличъ, а Великое Княженіе отдавъ брату Георгію <sup>25</sup>). Супруга Константинова, Княгиня Анна, дочь Мстислава-Стараго, правнука Мстислава-Великаго, постриглась надъ его гробомъ и, названная Агаеією, чрезъ два года кончила жизнь въ уединеніи монастырскомъ. Она погребена въ Ростовъ подъ Соборною Церковію.

Между-тъмъ ужасный бичъ небесный приближался къ России: въ 1224 году она услышала о Татарахъ. Несчастная битва на берегахъ Калки нанесла первый ужасный ударъ южной России. Земля Русская, по словамъ лътописцевъ, отъ начала своего не видала подобнаго бъдствія: войско прекрасное, бодрое, сильное, совершенно изчезло; однихъ Кіевлянъ

Сергіевой Лавры; на послѣднемъ листѣ этой рукописи написано: «въ лѣто ¸ѣф—кончины быша книгы си мѣсяца маія въ ка день на память Святаго Мученика Перемія (Ермія) въ градѣ Ростовѣ, при Князѣ при Васильцѣ при сыноу Костянтиновѣ, а внуцѣ Всеволожи. Святіи Апостоли, Пророцы и Мученицы, Святый Нифонте, помози моему господину Васильку, и мене грѣшнаго раба своего Кюрила избави въ день судный отъ вѣчныя мукы.»—Въ показаніи года письма не достаетъ двухъ буквъ, какъ примѣтно изъ пропуска въ рукописи, и въсзначеніи дня также ошибка: ка вмѣсто та, на оборотѣ сего листа другимъ почеркомъ начата подипсь: «Въ лѣто ¸ѣѿп при Благовѣрномъ Великомъ Князѣ Димигріѣ Пвановичѣ» (далѣе ничего не писано).—Это можетъ быть послѣдиій остатокъ книгохранилища Константинова, продолжавшагося при Василькѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Константинъ погребенъ въ Златоверхомъ Успенскомъ Соборѣ, въ придълъ Св. Благовърнаго Князя Глъба Андреевича, у южныхъ дверей олтаря. См. Отеч. Записки г-на Свиньина № 54, октябрь 1824 года, стр. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Сыновья Константиновы вствеще были малолетны: Василько родился въ 1209 году, декабря 7, Всеволодъ-Іоаннъ въ 1210, а Владиміръ въ 1217 году. Кар. III, прим. 153.

легло на мѣстѣ 10,000. Князья южной Россіи, готовясь вступить въ борьбу съ Татарами, требовали помощи отъ Великаго Князя Георгія. Юный Василько Константиновичь шель на помощь къ нимъ съ дружиною Ростовскою и стоялъ уже близь Чернигова; узнавъ тамъ о несчастной битвѣ при Калкѣ и о возвращеніи Татаръ къ Чингисъ-Хану въ Великую Бухарію, онъ возвратился къ дядѣ.

Не предвидя будущаго, Князья съверной Руси утъщались мыслію, что Богь избавиль ихъ отъ бъдствія, постигшаго южныхъ ихъ собратій. Ослъпленіе продолжалось не долго: въ 1237 году Батый раззорилъ Болгарію и вошелъ въ южную часть Рязанской области. Неизвъстно, по какимъ побужденіямъ Великій Князь Георгій не захотъль дать помощи Князьямъ Рязанскимъ, и варвары раззорили Рязанское Княженіе, потомъ сожгли Москву и тамъ взяли въ плънъ Владиміра, втораго сына Георгіева. Тогда Георгій увидълъ, какъ опасны эти новые непріятели. Онъ поспъшилъ вытхать изъ столицы своей — Владиміра, оставивъ тамъ двухъ сыновей, и удалился въ область Ярославскую съ тремя племянниками, сыновьями Константина, и съ малою дружиною. Тамъ расположился онъ станомъ на берегахъ ръки Сити, впадающей въ Мологу, и съ нетерпъніемъ ожидалъ прибытія другихъ Князей.

Вскорѣ Татары окружили Владиміръ, взяли его приступомъ <sup>26</sup>), умертвили Епископа Митрофана, супругу Георгіеву Агавію, дочь его, снохъ, внучатъ, множество бояръ и народа, затворившихся въ соборной церкви, которую непріятель зажегъ. Сыновья Георгіевы пали въ битвѣ внѣ города. Завоевавъ Владиміръ, Татары раздѣлились: одни пошли къ Костром-

<sup>26) 1238</sup> года, 7-го февраля, въ недълю мясопустную. Кар. III, стр. 169—174. Киягиня Агаоія погребена въ Успенскомъ Соборъ Владимірскомъ; снохи ея въ старыхъ рукописныхъ Святцахъ названы Маріею и Христиною, а дочь Осодорою, и вмъстъ съ нею причислены къ Святымъ. Эти Святцы подъ названіемъ: «Книга глаголемая описаніе о Россійскихъ Святыхъ» сохраняется въ библіотекъ Моск. Дух. Академін подъ № 209.

скому Галичу, другіе къ Ростову и Ярославлю. Нигдъ не встръчая сильнаго сопротивленія, они раззорили Ростовъ и еще 13 городовъ Великаго Княженія.

Георгій стояль съ ратью на берегахъ Сити. Узнавъ о гибели своего семейства, супруги и дътей, о раззореніи столицы, объ ужасномъ истребленіи народа, онъ приняль эту горестную въсть съ великодушіемъ христіанина и не потеряль духа предъ лицемъ опасности. 4 марта Татары пришли къ берегамъ Сити и вступили въ бой съ Георгіемъ. Русскіе бились мужественно и долго, наконецъ должны были уступить превосходству силъ непріятельскихъ. Георгій палъ на берегу Сити и съ нимъ вмъстъ палъ Всеволодъ, первый Князь Ярославскій. Старшій братъ его, Князь Василько остался плънникомъ въ рукахъ варваровъ.

Достойный сынъ Константина, изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбію и голодомъ, былъ влачимъ непріятелями до Шеренскаго лѣса. Тамъ Татары принуждали его воевать заодно съ ними. «О темное и скверное царство,—отвѣчалъ Василько,—или мните, васъ любя, Богъ предаде насъ въ скверныя ваши руки? Но убо любя насъ и дая намъ животъ вѣчный. Вижю,—прибавилъ великодушный Князь,—яко младая память моя желѣзомъ погыбнеть и тонкое мое тѣло увядаеть <sup>27</sup>).

Варвары много мучили Василька, наконецъ умертвили его и бросили тѣло его въ Шеренскомъ лѣсу <sup>28</sup>). Между-тѣмъ Ростовскій Епископъ Кириллъ, возвращаясь съ Бѣла-озера, проходилъ по берегамъ Сити, и въ кучѣ мертвыхъ тѣлъ

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Никон. лътоп. II, 377. Вмъсто темное, Пушкпискій лътоп. говоритъ: «о глухое царство!»

<sup>28)</sup> Ръка Шерна впадаетъ въ Клязьму въ Богородскомъ уъздъ, Московской губериін, а начало ся педалеко отъ Киржача, во Владимірской губернін.

искалъ Георгіева. Онъ узналъ его по княжескому одъянію, взялъ съ благоговъніемъ священные останки знаменитаго Князя-мученика и привезъ съ собою въ Ростовъ. Туда-же привезли тъло Василька, найденное въ лъсу сыномъ одного священника <sup>29</sup>). Супруга его, дъти, Епископъ Кириллъ и весь народъ Ростовскій встрътили съ горькимъ плачемъ тъло любимаго Князя, и погребли его вмъстъ съ Георгіевымъ подъ сводами Соборной Церкви.

Василько приняль вѣнецъ мученическій на 29 году отъ рожденія. Онъ быль искренно любимъ гражданами. Лѣтописцы хвалятъ цвѣтущую красоту его, взоръ свѣтлый и величественный, отважность на звѣриной ловлѣ, благодѣтельность, умъ, рѣдкія въ то время познанія, кротость и добродушіе въ обращеніи съ боярами. «Кто служилъ ему,—говорили они,—кто ѣлъ хлѣбъ его и пилъ съ нимъ чашу, тотъ уже не могъ быть слугою иного Князя.»

Святая Церковь причислила Георгія и Василька къ лику мучениковъ, совершая память ихъ: перваго 4 февраля, а втораго 4 марта.

Мощи Великаго Князя Георгія въ 1240 году, по волѣ брата и преемника его, Великаго Князя Ярослава Всеволодовича, перенесены изъ Ростова во Владиміръ, положены въ Успенскомъ Златоверхомъ Соборѣ, за Архіерейскимъ мѣстомъ, между столпами, и нынѣ почиваютъ въ богатой серебряной ракѣ, устроенной въ 7453 (4645) году по объщанію Патріарха Іосифа.

За исключеніемъ Ярославскаго удёла, доставшагося малолётнымъ сыновьямъ Всеволода, Стятымъ Князьямъ Василію и

<sup>29)</sup> Новгор, лѣтописецъ разсказываеть такъ: «Тъло же его повергоша на лѣсъ. И увъда о немъ нъкля жена боголюбива Марія и повъда мужу богобоязливу, поновичу Андрънну; опъ же взя тъло его и обвивъ плащаницею и положи его въ сокровенит мъстъ,»

Константину <sup>30</sup>) оставьная область Ростовская поступила въ наслѣдство сыновьямъ Васильковымъ, Борису и Глѣбу, жившимъ въ Ростовѣ съ матерью, Княгинею Марією Михаиловною, которая замѣчательна, какъ дочь и вдова Князей-мучениковъ <sup>31</sup>), какъ юная вдова, посвятившая себя воспитанію своего семейства, не принявши постриженія надъ гробомъ супруга, по обычаю Княгинь того времени. Она скончалась 9 декабря 1271 года и погребена въ Ростовѣ, въ основанномъ ею Спасскомъ монастырѣ <sup>32</sup>).

Когда сыновья Васильковы возмужали, то старшій, Борисъ, остался княжить въ Ростовѣ, а младшій, Глѣбъ, получилъ удѣлъ Бѣлозерскій. Это раздѣленіе Ростовской области послѣдовало въ 1251 году <sup>23</sup>); впрочемъ, братья часто съѣзжались къ матери, и мы видимъ, что въ 1253 г., когда Великій Князь Александръ Невскій праздновалъ Пасху (13 апр.)

<sup>30)</sup> Истор. губернскаго города Ярославля, сост. Протојереемъ I. Троицкимъ, 1853, стр. 14. Въ этой книжкъ можно найти всъ подробности о дальнъйшей судьбъ удъльныхъ Князей Ярославскихъ.

зі) Супруга Василькова была дочь Св. Благовърнаго Князя Михаила Черниговскаго. Нѣкоторые полагаютъ, что она та самая дочь Михаилова, о которой упоминается въ Русскомъ Временникъ при раззореніи Татарами Суздаля: «Точію сохраня Господь дѣвичь монастырь Положенія Ризы Богоматери, въ немъже иноческое бореніе прохожаше страдально блаженная Феодулія со своими спостницами, дщи Вел. Князя Михаила Черниговскаго и мученика, нарѣченная въ вноческомъ чину Евфросинія.» Самъ Карамзинъ (т. III, пр. 364) сомнѣвается въ этомъ потому только, что во время раззоренія Суздаля Василько былъ еще живъ: но Евфросинія, въ мірѣ Феодулія, была старшая сестра Маріи. Она была помольлена за какого-то Суздальскаго Князя, Мину, но желая соблюсти дѣвство, постриглась въ означенномъ монастырѣ. См. житіе Преп. Евфросиніи въ Прологѣ 25-го сентября.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Никон. лътоп. III, 54.

за) Тамъ-же стр. 33.

въ Ростовъ, тамъ угощала его Княгиня Марія съ обоими сыновьями <sup>34</sup>).

Князь Борисъ въ 1248 году женился на дочери Князя Ярослава Муромскаго и имълъ трехъ сыновей: Димитрія, Константина и Василія. Онъ княжилъ въ Ростовъ около 40 лътъ и скончался въ Ордъ 16 сентября, 1278 года. Тъло его привезено въ Ростовъ и погребено подъ Соборомъ 35).

По праву старшаго въ родѣ, Князь Глѣбъ наслѣдовалъ брату, передавъ свой Бѣлозерскій удѣлъ сыну своему, Михаилу, женатому на дочери Св. Өеодора Чернаго, Князя Ярославскаго. Современные лѣтописцы хвалятъ Глѣба за доброту души, великодушіе и благотворительность <sup>26</sup>). Супругою его была Татарка, вѣроятно родственница Ханская, названная въ крещеніи Өеодорою, на которой онъ женился въ Ордѣ въ 1257 году <sup>27</sup>). Она скончалась при жизни его, 20 декабря

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Тамъ-же стр. 40.

<sup>25)</sup> Въ лѣтописяхъ сказано: «Борисъ Васильковичь разболѣвся въ Ордъ, тамо и преставись (1278 году), сентября въ 16 день. Князъ же Глѣбъ плакася вельми по братъ. Княгиня же Марья, вземши тѣло Князя своего, съ сыномъ съ Дмитріемъ повезе на Русь въ Ростовъ, и Епископъ Игнатей съ игумены положища его въ церкви Соборной на лѣвой сторонъ ноября въ 13 д. и плакася по немъ весь градъ.» Никон. лѣт. прибавляетъ, что Княгиня Марія не допустила супруга своего постричься передъ кончиною, въ надеждѣ на его выздоровленіе. Ш, 63.

<sup>36)</sup> Въ Троицкой лѣтописи говорится о Глѣбѣ: «Отъ юности сво ея по нахоженьи поганыхъ Татаръ нача служити имъ, и многи хрестьяны обидимыя отъ нихъ избави, и печальныя утѣшая, брашна своего и питья нещадно требующимъ подовая... и многы церкви созда и украси иконами и книгами.—Глѣбъ замѣчателенъ также и потому, что онъ первый въ Россіи возымѣлъ мысль о водяныхъ сообщеніяхъ искуственныхъ, и вырылъ каналы на рѣкахъ Сухонѣ и Вологдѣ. Энц. Лек. VIII, стр. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Никон. Лът. III, 37.

1274 года, и погребена въ Ростовъ подъ Соборною церковію  $^{38}$ ).

Въ Бълозерскомъ удълъ Глъбъ оставилъ по себъ память: Спасокаменный монастырь на Кубенскомъ озеръ, основанный имъ въ память избавленія отъ бури около 1260 года <sup>39</sup>).

Въ Ростовъ Глъбъ княжилъ нъсколько мъсяцевъ и мирно преставился 13 декабря, 1278 года. Епископъ Пгнатій, при всеобщемъ плачъ народа, погребъ тъло его подъ соборомъ 49), рядомъ съ гробницами супруги его и брата; но спустя 9 недъль изринуль тъло изъ могилы и повелълъ погребсти его въ Спасскомъ монастыръ, основанномъ его матерью. Причина сего поступка осталась неизвъстною; но Митрополить Кириллъ обличилъ неблаговременную ревность Пастыря: «плачися чадо, -- писаль онъ къ Пгнатію, -- и покайся до своея смерти, въ дерзости сей неподобной и безстудной. Осудилъ бо еси прежде суда Божія уже скончавшася, а жива суща стыдяся и дары отъ него пріемля, съ нимъ и водворяяся, и веселяся, и егда бъ мощно исправити, и не исправляше. Да нынъ ли хощеши исправити, тако жестоко запрещая и отлучая? Да нынъ ли хощеши помощь сотворити ему, сотвори ему и милостынями нищимъ и молитвами и моленіемъ священнымъ и Божественныхъ службъ приношеніемъ» 41).

<sup>38)</sup> Тамъ-же 59.

<sup>39)</sup> Объ основаніи этого монастыря подробно повъствуется въ рукописной лътописи или сказаніп о Спасокаменномъ монастыръ. Князь Глъбъ основалъ также и Устьшехонскій Бълозерскій монастырь. См. Ист. Росс. Іер. ч. IV, стр. 327.

<sup>40)</sup> Въ Тронцкой лѣтописи: «Тихо и кротко пспусти душю, поболѣвъ 7 дней, а въ 8 преставись декаб, въ 13 д. Вси люды града Ростова стекошесь на дворъ его, плачемъ великимъ плакаху. Епископъ же Игнатій со Игумелы и съ Попы принесоща тѣло въ сборную церковь и положища честно.» Кар. IV, пр. 160.

<sup>41)</sup> Такъ сказано въ Никоновской лътописи III, 70, а въ другихъ ръчь сокращена. Объ извержени тъла Глъбова сказано въ лътописяхъ: «Изрину его поругана и безчестна изъ церкви сборныя въ пол-

Сыновья Борисовы, Димитрій и Константинъ, едва успѣли принять княженіе послѣ дяди, какъ отняли удѣлъ Бѣлозерскій у двоюроднаго брата своего, Михаила (впрочемъ, они принуждены были вскорѣ возвратить его), и стали ссориться между собою. Великій Князь Димитрій Александровичъ долженъ былъ пріѣхать въ Ростовъ и, при пособіи Епископа Игнатія, едва примирилъ братьевъ <sup>42</sup>).—Князь Димитрій Борисовичъ скончался въ 1294 году <sup>43</sup>), оставивъ по себѣ княженіе брату своему, Константину II.

Между-тѣмъ возвысился одинъ изъ самыхъ маловажныхъ городковъ Залѣсскихъ — Москва. Великій Князь Іоаннъ Дани-

нощъ и повелё просто закопати его въ землё у Св. Спаса въ Княгининъ монастыри.» Карамз. (т. IV, пр. 179) думаетъ, что это поругание тълу Глъбову имъло причиною то, что онъ ревностно служиль мечемь Татарамь, вирочемь съ добрымь, намвреніемь. Аругіе думають, что Гльбъ по смерти своей наказанъ за женитьбу на Татаркъ; но она погребена подъ Соборомъ и тъла ея Игчатій не изринулъ. Почтенный авторъ біографіи Митрополита Кирилла II, помъщенной въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ Св. Отцевъ (1843 ч. І. стр. 423), какъ-бы въ оправдание поступка Игнатиева, говоритъ, что за него вступился предъ Кирилломъ родной племянникъ Глъбовъ. Князь Димитрій Борисовичь, и, по его предстательству, Игнатій не лишился своего мъста. - Но не правдоподобите ли думать, что Еписконъ могъ обезславить память Глебову именно въ угодность его идемянникамъ, которые прибыли тогда въ Ростовъ и начали свое княженіе тімъ, что отняли уділь у сына Глібова, какъ сказано и въ льтописяхь подъ 1279 годомь: «Князь Димитрій Борисовичь отымалъ волости у Киязя Михаила Глебовича со многимъ грехомъ и съ неправдою.» Въ такомъ случай весьма естественно было Лимитрію вступаться за Епископа. Вирочемъ, все это соображенія человъческія, а Св. Игнатій могъ действовать по особому откровенію, отъ насъ сокрытому.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Никон. лът. III, 71.

<sup>43)</sup> Тамъ-же стр. 92. Димитрій оставиль по себ'є двухь дочерей, изь коихъ одна была въ замужетв за Великимъ Кидземъ Андреемъ Александровичемъ, а другая за Кияземъ Михаиломъ Ярослави-

ловичъ Калита и Митрополитъ Св. Петръ перенесли туда свои престолы. Мало по малу стало водворяться самодержавіе, и независимость Князей Ростовскихъ, въ родъ Константина II, и Князей Бълозерскихъ, въ родъ Михаила Глъбовича, продолжалась недолго: въ 1330 году Князь Константинъ III Васильевичь и вст Князья Ростовскіе, уже довольно многочисленные, были вполнъ покорны Калить, который дъйствоваль, какъ глава Россіи, и предписывалъ имъ законы въ собственныхъ ихъ областяхъ. Тогда Московскій бояринъ, Василій Кочева, уполномоченный Іоанномъ, жилъ въ Ростовъ и казался истиннымъ Государемъ. Свергнувъ тамошняго градоначальника боярина Аверкія, вмішивался въ суды и расправу, отнималъ и давалъ имънія 44). Народъ жаловался на тиранство Москвы 45); многіе Бояре Ростовскіе, не стерня самовластія Кочевы, оставили родину и переселились въ другіе города. Около того-же времени и родитель Преподобнаго Сергія, Кириллъ, одинъ изъ бояръ Ростовскихъ, переселился въ

чемъ Тверскимъ. Преемникъ его, Константинъ II Борисовичъ, отдалъ Угличъ сыну своему, Александру.

<sup>44)</sup> Кар. т. IV, стр. 141.

<sup>\*3)</sup> Въ повъсти о Св. Сергіи въ Никоновской льтописи II, 204. сказано: «Увы, увы тогда граду Ростову, паче же и Княземъ ихъ. яко отъяся отъ нихъ власть, и имъніе и честь и слава, и потягнуща къ Москвъ; и изыде повельніе В. К. Ивана Даниловича, и посланъ бысть отъ Москвы на Ростовъ, аки нъкій воевода, единъ отъ вельможъ, именемъ Василій, прозвище ему Кочева, и съ нимъ Миняй. Егда внидоста во градъ Ростовъ, тогда возложиста велику нужу на градъ, да и на вся живущая въ немъ, и немало отъ Ростовецъ Москвичемъ имънія своя съ пужею отдаваху, а сами противу того раны на тълеси своемъ со укоризною взимающе.... Толико дерзновенія надъ Ростовомъ содъяща, яко и Епарха градскаго, старъйшаго боярина, именемъ Аверкія, стремглавъ объсища и возложища на ия руцъ свои, и оставища поругана. точію жива, и бысть страхъ великъ на всталь слышащихъ сія, не токмо во градъ Ростовъ, но и во всталь предъльхъ его и во влостъхъ и въ селъхъ.»

городокъ Радонежъ, удълъ меньшаго сына Калиты, Андрея <sup>46</sup>). Бълозерскъ и Угличь сдълались собственностію Калиты по праву купли <sup>47</sup>). Вскоръ и самый городъ Ростовъ Князья раздълили на двъ части, Борисоглъбскую и Срътенскую; первая досталась Князю Константину III Васильевичу, а послъдняя брату его, Князю Өеодору <sup>48</sup>).

Впрочемъ, Константинъ, будучи зятемъ Калиты, и выдавъ дочь за Любарта, сына Гедиминова, православнаго владѣтеля Волыніи <sup>49</sup>), въ 1360 году, уже по смерти брата, выходилъ въ Ордѣ грамоту на всю свою наслѣдственную область <sup>50</sup>). Тѣмъ не менѣе Димитрій Донской, вступивъ на престолъ Великокняжескій, обязалъ его грамотою быть въ точной и совершенной зависимости отъ Великаго Князя <sup>51</sup>). Въ 1364 году Константинъ скончался отъ черной смерти, вторично посѣтившей Россію. Эта губительная болѣзнь поразила также супругу его, Евдокію, Епископа Петра и множество народа Ростовскаго <sup>52</sup>).

Сыновья Константиновы, Александръ и Василій, пользовались покровительствомъ и защитою Донскаго, который въмирной грамотъ своей съ Княземъ Тверскимъ говоритъ: «Князья Ростовскіе и Ярославскіе со мною одинъ человъкъ» 58).

Тъже Князья, вмъстъ съ двоюроднымъ братомъ своимъ, Княземъ Андреемъ Өеодоровичемъ и Княземъ Өеодоромъ Рома-

<sup>46)</sup> Кар. т. IV, стр. 172.

<sup>47)</sup> Димитрій Донской говоритъ въ своемъ завѣщаніи: «А сына своего Андрея благословляю куплею дѣда своего—Бѣлымъ-озеромъ, а сына Петра куплею же своего дѣда Угличемъ.» Росс. Вивліов. т. I, стр. 105.

<sup>48)</sup> Такъ сказано въ родословныхъ книгахъ.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Это было въ 1348 году. Ник. лет. III, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Тамъ-же стр. 216.

<sup>51)</sup> Собран. Госуд. Грам. 209.

<sup>52)</sup> Ник. лът. IV, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Древ. Росс. Вивліон. I, 78.

новичемъ Бълозерскимъ, уже неимъвшимъ удъла <sup>54</sup>), ходили съ Димитріемъ на Мамая и участвовали въ знаменитой битвъ Куликовской, гдъ Князь Андрей былъ на первомъ крылѣ, а Князь Өеодоръ Бълозерскій, сражаясь въ срединѣ рати, палъ на полѣ битвы, вмѣстѣ съ сыновьями <sup>55</sup>).

При Великомъ Князѣ Василіи Дмитріевичѣ, Князья Ростовскіе, вполнѣ подвластные Москвѣ, были вѣрными слугами Великихъ Князей и посылались въ качествѣ намѣстниковъ въ другіе города <sup>56</sup>), но еще владѣли частію Ростова, потомучто Василій Темный, оставляя этотъ древній городъ, какъ вдовье вѣно, своей супругѣ, велитъ не касаться собственности тамошнихъ Князей <sup>57</sup>).—Въ 1474 году Великій Князь Іоаннъ ІІІ купилъ остальную половину Ростова, еще называвшуюся вотчиною тамошнихъ Князей, Владиміра Андреевича, Ивана Ивановича, дѣтей ихъ и племянниковъ <sup>58</sup>).

Царь Іоаннъ Грозный, въ завъщаніи, писанномъ около 1572 года, отказываеть супругъ своей городъ Ростовъ съ волостьми <sup>59</sup>), не упоминая о части тамошнихъ Князей, какъ уже не существующей.

Городъ Ростовъ сохранилъ върность въ бъдственныя времена Ляховъ и мятежей. Въ 1609 году, когда второй Лжедимитрій послалъ отряды для занятія съверныхъ городовъ, жители Переславля-Залъсскаго соединились съ Ляхами и приступили къ Ростову. Доблестный пастырь Ростова, Митропоитъ Филаретъ Никитичъ, не захогълъ удалиться въ Яро-

<sup>54)</sup> Кар. V, стр. 35 и 38, пр. 33.

<sup>55)</sup> Въ Никоновской лѣтописи число убитыхъ Князей Бѣлозерскихъ простирается до осми, а въ Синодальной лѣтописи, подъ № 365, сказано, что въ этомъ сражении убито до 34 бояръ Ростовскихъ.

<sup>56)</sup> Kap. V, crp. 126.

<sup>57)</sup> Тамъ-же, стр. 207, пр- 372.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Тамъ-же VI, стр. 143, пр. 293.

<sup>89)</sup> Kap. IX, np. 849.

славль, по съ немногими усердными воинами и гражданами заперся въ Соборной Церкви: всъ исповъдались и причастились Св. Таинъ, ожидая смерти. Непріятели и Переславскіе измѣнники осадили храмъ, выбили двери, умертвили вѣрныхъ Ростовцевъ, такъ-что храмъ наполнился трупами. Ограбивъ церковь, они схватили Митрополита, повезли его, какъ узника, въ Тушинскій станъ, и опустошили Ростовъ, куда Сапѣга прислалъ воеводствовать злаго измѣнника, Матвѣя Илещеева 60).

Съ того времени Исторія Ростова представляєть мало замѣчательнаго. Съ водвореніемъ спокойствія въ отечествѣ, по воцареніи благословеннаго дома Романовыхъ, Ростовъ остался въ числѣ областныхъ городовъ. Когда Петръ Великій раздѣлилъ государство на губерніи, провинціи и уѣзды, Ростовъ назначенъ былъ уѣзднымъ городомъ Московской губерніи въ провинціи Переславля-Залѣсскаго; въ 1777 году онъ былъ причисленъ къ Ярославскому намѣстничеству и въ послѣдствіи къ Ярославской губерніи, какъ уѣздный городъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о Ростовской Епархіи. Начало ея относится ко временамъ Св. Владиміра, и первый Епископъ, Оеодоръ, по свидѣтельству Нестора, поставленъ отъ Митрополита Леона въ 992 году 61). Въ числъ послъдующихъ за нимъ Архіереевъ Ростовскихъ мы видимъ угодниковъ Божіихъ: Леонтія и Исаію, Апостоловъ земли Ростовской, прославленныхъ святостію и чудотвореніями; Игнатія, современнаго нашествію Батыеву, миротворца Князей и украсителя Ростовской Соборной Церкви; Іакова, кроткаго и смиреннаго основателя Іаковлевской обители; Оеодора, племянника Преподобнаго Сергія, и, наконецъ, Святителя Димитрія, Боговдохновеннаго писателя житій Святыхъ. Многіе другіе Архинастыри Ростова, не причисленные къ лику Святыхъ, отличались подвигами добродѣтелей, или ревностнымъ слу-

<sup>60)</sup> Кар. XII, стр. 72, пр. 299 и 300,

<sup>61)</sup> Кар. т. 1, пр. 468,

женіемъ Церкви и отечеству. Таковъ былъ Кириллъ, мужъ просвѣщенный и добродѣтельный, котораго лѣтописцы называютъ «блаженнымъ и учительнымъ» 62), врачевавшій раны отечества послѣ ужаснаго нашествія Батыева; Прохоръ и Ефремъ, записанные, вмѣстѣ съ Кирилломъ, въ древнихъ рукописныхъ святцахъ между Святыми (р); Филаретъ, въ послѣдствіи Патріархъ Всероссійскій, незабвенный родоначальникъ Царей; Арсеній Мацѣевичь, основатель Ярославской Семинаріи, лишившійся сана за неумѣстную ревность къ пользамъ церковнымъ.

Съ 1787 года кабедра Архіерейская перенесена изъ Ростова въ Ярославль и Архіереямъ назначено именоваться Архіепископами Ярославскими и Ростовскими. Въ тоже время поступила въ Ярославль и ризница Архипастырей Ростовскихъ, заключающая въ себъ много предметовъ, замъчательныхъ по древнему искуству и высокой цѣннэсти <sup>64</sup>).

<sup>62)</sup> Kap. IV, np. 113.

<sup>63)</sup> Въ тъхъ-же святщахъ, о которыхъ упомянуто выше, въ прим. 26.

<sup>64)</sup> Замъчательнъйшія вещи этой ризницы описаны въ приложеніи IV.

#### ГЛАВА И.

Соборный храмь Успенія Пресвятыя Богородицы.—Колокольня сь нотнымь звономь.—Кремль или Архіерейскій домь.— Церковь Бориса и Глыба на Княжемь дворь.

Первый предметъ благоговъйнаго поклоненія богомольцевь въ Ростовъ—Соборный храмъ Успенія Богоматери, древняя святыня Ростовцевъ, которые, какъ Новгородцы за Св. Софію, сражались за Домъ Пресвятыя Богородицы. Первое построеніе сего храма относятъ ко временамъ Св. Владиміра: лѣтописецъ ') повъствуетъ, что построилъ сію церковь первый Ростовскій Епископъ, Феодоръ, въ 991 году, что она была дубовая и простояла 168 лѣтъ, при семи Епископахъ: Феодоръ, Иларіонъ, Леонтіи, Исаіи, Евфремъ, Несторъ и Леонъ. Въ великій пожаръ 1160 года, сія церковь, въ глазахъ современниковъ «июдиа зъло и преудивленна, якоже не была и пе

Андрей Боголюбскій вознам фрился поставить на м фсто ем каменную, и сталъ копать рвы для основанія, причемъ обрътены были нетлънныя мощи сначала Св. Исаіи, а потомъ и Св. Леонтія. Неизвъстны обстоятельства, почему умедлилось строеніе этого храма, но онъ не былъ еще вполнъ оконченъ.

¹) Воскресен. лът. ч. I. стр. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Никонов. лътоп. II, стр. 191.

когда своды, в фроятно построенные неискуснымъ зодчимъ, обрушились 3).

Въ 1213 году, апръля 25, въ четвергъ на Ооминой недъли, В. К. Константинъ Всеволодовичь заложилъ, на мъстъ упадшей церкви, нынъшній великолъпный храмъ Успенія. Строеніе шло по тогдашнему времени быстро, и блаженный Епископъ Кириллъ торжественно освятилъ храмъ 2 февраля, 1231 года, въ присутствіи Св.Княз я Василька, перенеся туда мощи Святыхъ Леонтія и Исаіи, остававшіяся со времени пожара 1160 года въ церкви Св. Іоанна Богослова на епископскомъ дворѣ 4).

Спустя два въка, 21 іюня 1408 года, ужаснъйшій пожаръ истребиль почти весь городь Ростовъ. Тогда растопилась крыша соборной церкви (свинцовая), пали внутрь своды и глава (видно соборъ былъ тогда одноглавый, а не пятиглавый, какъ нынь?), пламень пожралъ иконы и утвари церковныя. Епископъ Григорій возобновилъ церковь, «не пощадьвъ имьнія своего всего на зданіе церковное,» поправилъ стъны и своды, намостилъ церковь «дсками каменными, и свинцовыми дсками лобъ (одинъ?) и комары большія покры,» снабдиль всты нужнымъ, и освятилъ храмъ 1 октабря, 1411 года. «Людіе дивляхуся,—говоритъ лѣтописецъ,—яко въ борзь тако сдълана бысть церковь 5).»

<sup>3)</sup> Карамз. т. III, пр. 208.

<sup>4)</sup> Кприловск. лът. въ Синодально библютекъ № 351.

<sup>5)</sup> Вст свтдтнія о пожарт 1408 года и о возобновленіи храма Еписк. Григоріємъ, заимствованы изъ чудесъ Св. Леонтія, помтиченныхъ при житіи его (подъ 23 мая) въ старинной рукописной Четь-Минеть, находящейся въ библіотекъ Моск. Дух. Академіи подъ № 73. Пожаръ описанъ такъ: «Нашего ради съгръшеніа, бысть пожаръ великъ на градъ Ростовъ, а погорт мало не весь градъ. Церковъ же сборнаа святыа Богородица бысть свинцемъ покрыта и растопися весь отъ пожара. Комары же великаа падоша и лобъ церковный позлаченный паде внутрь. Иконы же ногортша и ссуды и кузнь разліася; множество-же человткъ изгорт отъ огня, иніи же въ езерт истопоша и многа бъда бысть за наше съгртшеніе. Еще-же

Храмъ сей, по своему зодчеству одинъ изъ великолъпнъйшихъ въ нашемъ отечествъ, не уступаетъ красою Владимірскому, который послужилъ ему образцемъ и почитался совершенствомъ своего времени. Длина собора отъ западныхъ вратъ до горняго мъста 14 саж., пирина отъ съверныхъ вратъ до южныхъ 9 саж., гысота отъ помоста съ главою и крестомъ 23 саж. Съ съверной, южной и западной стороны примыкаютъ къ нему общирныя паперти, старинной архитектуры, хотя далеко не современныя построеню собора.

Цълый рядъ Святителей Ростовскихъ трудился надъ украшеніемъ Дома Пресвятыя Богородицы: блаженный Епископъ Кириллъ украсиль его многоцънными иконами, кивотами съ мощами Святыхъ, драгоцънными сосудами и утварью 6); Св. Игнатій выстлалъ полъ краснымъ мраморомъ и покрылъ церковь оловомъ 7), Епископъ Григорій возобновилъ храмъ послъ пожара 1408 года 8). Стънное писаніе на стънахъ церкви и олтаря, сдъланное при Митрополитъ Іонъ Сисоевичъ, было поновляемо при Архіепископъ Самуилъ Миславскомъ и опять возобновлено по прежнимъ рисункамъ въ 1843 году, при протоіереъ Андреъ Тимовеевичъ Тихвинскомъ и церковномъ ста-

Богу насъ наказующу и на ту-же осень прінде поганый Едегей на Рускую землю ратію и много зла сътвори хрестіянскому роду.»

<sup>6)</sup> Въ Кириловск, лѣтописи сказано: «Енископъ Кириллъ украси церковь Богородицы иконами многоцѣнными, ихже нѣсь мощи и сказати, и съ предполы рекше пелены; учини же и кивота 2 многоцѣнна и индитью па Св. транезѣ, сосуда же и рипидьи и двери церковныя прекрасны, яже наричються златыя на полуденной странѣ, наче-же внесе въ Св. Церковь кресты честныя и многы мощи Сватыхъ въ ракахъ прекрасныхъ, въ заступленье и покровъ граду Ростову.»

<sup>7)</sup> Карамз. IV, пр. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Каменный помостъ собора, устроенный Ен. Григоріемъ, перенесенъ, по предапію, Натріархомъ Филаретомъ въ Московскій Благовъщенскій Соборъ и замѣненъ желѣзнымъ. Увѣряютъ, что и старинныя врата сѣверныя и южныя, которыя мы видимъ теперь въ

ростѣ почетно тъ гражданинѣ И. В. Хлѣбниковѣ. Придѣлъ Св. Леонтія росписанъ въ новомъ вкусѣ происшествіями изъжизни сего Святителя.

Великольпный шестиярусный иконостась, устроенный между 1731-1740 годами, при Архіепископъ Іоакимъ, заключаетъ въ себъ много древнихъ иконъ, укращенныхъ окладами, по большей части, въ недавнее время. Между ними первое мъсто занимаетъ мъстная великолъпная Икона Божіей Матери, чудесно написанная въ XI въкъ, у Преподобнаго Алипія инока и иконописца Печерскаго, который учился живописи и муссіи у Греческихъ художниковъ, строившихъ Соборную Церковь Печерской обители Въ Патерикъ Печерскомъ находимъ слъдующую повъсть о сей Чудотворной Иконъ: нъкоторый воевода Кіевскій, желая имъть семь иконъ работы Преподобнаго для созидаемой имъ церкви, поручилъ двумъ монахамъ Печерскимъ просить его объ этомъ трудъ, и далъ имъ на то деньги; но монахи, взявъ деньги и еще вытребовавъ отъ него по два раза значительную сумму подъ предлогомъ, что Преподобный иконописецъ недоволенъ платою, присвоили все это золото себъ, скрыли доски и не сказали ни слова Алипію. Въ последствіи дело открылось, по жалобе воеводы: но когда велено было отыскать скрытыя коварными иноками доски, то, ко всеобщему изумленію, найдены были Св. иконы, чудодъйственно изображенныя на тъхъ дскахъ незримою рукою, къ обличенію клеветы и прославленію угодника Божія. Когда весь Подолъ Кіевскій выгоръль, то сін семь иконъ найдены въ пеплъ сгоръвшей церкви невредимыми, и одна изъ нихъ, Икона Пресв. Богородицы, перенесена Владиміромъ-Мономахомъ въ Ростовъ и поставлена въ Соборной Церкви 9). Тамъ она сохранилась невредимою при великихъ

Благовъщенскомъ Соборъ, взяты также изъ Ростовской Соборной Церкви, тъмъже Патріархомъ. На мъдныхъ плащахъ на створахъ этихъ вратъ изображены Ростовскіе Святители. Памятн. Моск. Древн. П. М. Снегирева, стр. 86 и 87.

<sup>•)</sup> См. въ Патерикъ Печерскомъ житіе Прен. Алинія.

пожарахъ 1160, 1213 и 1408 года, при паденіи перваго каменнаго храма и при грабительныхъ набъгахъ Татаръ и Ляховъ. Сія чудотворная Икона укращается повременно двумя жемчужными ризами съ драгоцънными каменьями, а окладъ сребропозлащенный вокругъ образа устроенъ въ 4701 году Митрополитомъ Іоасафомъ, что видно изъ надписи, въ которой икона сія названа Владимірской, какъ и называется она досель, хотя справедливъе было-бы называть ее Владиміровою, по имени Князя, а не города. Положеніе Богоматери и превъчнаго Младенца представляетъ нъкоторое сходство съ Владимірскою иконою, находящеюся въ Московскомъ Успенскомъ Соборъ, и служба отправляется та же, съ небольшою только разницею въ тропаръ, который поется такъ: Диесь свътло красуется преславный градъ Роетовъ.

Во время послъдняго прівзда моего въ Ростовъ, въ первыхъ числахъ іюня 1859 года, сей Св. Иконы-истинно-дивної по происхожденію и по искуству—не было въ Соборъ. Она упосится въ 6-е воскресенье по Пасхѣ въ едо Возчатниково Графа Шереметева, въ Борисоглъбскій монастырь и слободы вокругь него, принадлежащія Графу Панину, и возвращается въ городъ вечеромъ на 9-е воскресенье. Дождавшись этого дня, я быль свидьтелемъ умилительнаго зрълища: 13-го іюня въ субботу, предъ началомъ всенощнаго бдънія, при музыкальномъ звонъ колоколовъ-единственномъ въ Россіи и въроятно во всемъ міръ-маститый и досточтимый старецъ Протојерей, съ духовенствомъ и съ цълымъ народонаселеніемъ города, встръчалъ древнъйшую святыню Ростова, сопровождаемую неемътными толпами народа изъ окрестныхъ селеній. На перхъ лицахъ изображалась благоговъйная молитва; огромный храмъ и обширный дворъ вокругъ него-тъсно наполнились богомольцами; но не было ни шума, ни разговоровъ, только одни звуки церковныхъ молитвъ раздавались въ воздухъ.

На другой день, въ 9-е воскресенье послѣ литургіи, бываетъ крестный ходъ вокругъ всего города. Но Св. Икона Богородицы не долго остается въ Соборъ: 30 іюня, на намять

Преп. Петра Царевича, она приносится въ его обитель, и оттуда;, на плечахъ усердныхъ богомольцевъ, шествуетъ въ Ярославль, гдъ остается до 22 іюля, оттуда въ Великое село и другія селенія, и возвращается въ Соборъ къ 4 августа. Съ 26-го августа начинается послъднее и самое продолжительное путешествіе Св. Иконы: въ заштатный г. Петровъ, въ село Поръчье и другія села, лежащія за озеромъ. Къ 29 сктября она прихолить на память Пр. Авраамія въ Богоявленскую его обитель и на другой день возвращается въ домъ свой.

Въ иконостасъ Собора, по благолъпному древнему искуству замъчательны иконы: 1) мъстный образъ Спасителя, съдящаго на престолъ; 2) храмовый Успенія Пресв. Богородицы; 3) Икона Похвалы Богородицы; 4) Иконы Святителей Исаіи и Игнатія, на концахъ иконостаса; 5) Икона Св. Апостоловъ Петра и Павла съ Петромъ Царевичемъ. — Какъ ръдкости по искуству, нельзя не замътить небольшаго образа Спасителева, окруженнаго 10 малыми образами, на правой сторонъ, подлъ храмовой иконы: онъ писанъ на стеклъ, древнимъ понибомъ, въроятно на Авонъ, съ ликами на подложенной фольгъ, а предметы втораго плана набраны мозаикомъ изъ разнонятной минеральной розсыпи. На налоъ, предъ мъстнымъ Образомъ Спасителя, находится пебольшая икона Спаса на убрусъ, весьма древняго, превосходнаго письма. Народное преданіе считаетъ ее келейною Святителя Леонтія.

Въ соборномъ олтаръ, въ серебряныхъ ковчегахъ, принадлежащихъ по устроенію къ VII въку, находятся части мощей Святителей и Чудотворцевъ Ростовскихъ, Благов. Князей Ярославскихъ, Св. Лазаря четверодневжаго и многихъ другихъ угодниковъ Божіихъ. Сверхъ того въ квадратной дскъ подъ серебрянымъ окладомъ—100 частицъ мощей, собранныхъ Епископ. Досифеемъ въ 1717 году. Царскія врата украшены сребропозлащенною ризою высокой цѣны.

«Но сокровище сего Собора не въ здатъ и мраморъ, —какъ выражается краспоръчивый авторъ путешествія по святымъ мъстамъ Русскимъ, —четыре великіе столна поддерживаютъ





его славу: мощи четырехъ его Святителей, основание Ростовской Церкви.»

Въ придълъ, занимающемъ собою южную часть олтаря, почиваютъ подъ спудомъ, у южной стъны, мощи Св. Леонтія, Апостола земли Ростовской, а съ наружной стороны Собора на томъ-же мъстъ устроена небольшая впадина, въ видъ ниши, съ ръзнымъ изъ камня стариннымъ изображеніемъ Чудотворца Леонтія. Это изображеніе украшено мъднымъ чеканнымъ вънцемъ съ слъдующею надписью: «въ лъто 7278 году (1770) приложилъ сей въпецъ города Костромы посадской человъкъ Илья Сидоровъ Серебрениковъ.»—Мъстное преданіе удостовъряетъ, что здъсь могила Святителя 10.

Святый Леонтій, монахъ Печерскій <sup>11</sup>), епископствовалъ въ Ростовъ во времена В. К. Изяслава 4 (княж. 1054—1077). Онъ былъ, по выраженію Св. Симона, епископа Владимірскаго, первопрестольникъ—въ томъ смыслъ, что первый изъ Кіевопечерскихъ иноковъ возведенъ былъ на епископскій престоль, слъдовательно возведенъ не позже 1051 г., когда удостоился епископскаго сана и вторый изъ постриженниковъ преп. Антонія—Иларіонъ, Митрополитъ Кіевскій. Прибывъ въ Ростовъ, Леонтій хотя еще нашелъ слъды христіанства послъ первыхъ

<sup>10)</sup> Въ Москвъ, близь съверозападнаго угла Успенскаго Собора, находится снаружи каменный крестъ и подъ нимъ изображение Святителя Іоны на томъ "мъстъ, гдъ Св. мощи его почивали въ нъдрахъ земли, а близъ югозападнаго угла — изображения Святителей Фотил и Кипріана на мъстъ ихъ могилы.

<sup>11)</sup> Въ житіи Св. Леонтія, помѣщенномъ въ прологѣ и многихъ древнихъ Сборникахъ, Святитель сей полагается современникомъ Св. Владиміра (1015) и вмѣстѣ Патріарха Фотія (880); время кончины его опредѣляется въ 993 году. Въ посланіи Св. Симона Еп. Владимірскаго (рукоп. Новгор. Софійской Библіотеки № 503, л. 132 об.) сказано такъ: «Первый Леонтій Епископъ Ростовскій, его-же Богъ прослави нетлѣніемъ и се бысть первый престольникъ, его-же невѣрніи много мучивше, и се третій гражданинъ бысть Роускаго міра, съ онѣма Варягома вѣнчався отъ Христа.»

двухъ Ростовскихъ Епископовъ Оеодора и Иларіона, которые, впрочемъ, вынуждены были удалиться изъ города отъ гоненія язычниковъ, и особенно послѣ Св. Авраамія Ростовскаго, успъвшаго крестить многихъ изъ нихъ и даже основать близъ города монастырь, но нашелъ также и глубокіе слёды язычества, - почему прежде всего рѣшился на подвигъ апостольскій. Чтобы успъшнье достигнуть цыли, святитель, благовыствуя всёмъ, но встрёчая упорное противление со стороны старцевъ и мужей, обратилъ особенное внимание на дътей, собиралъ ихъ въ церковь, самъ наставлялъ въ истинахъ спасительной въры и крестилъ. Закоренълые въ язычествъ родители съ большимъ ожесточеніемъ устремлялись на него и подвергали его мученіямъ и побоямъ; но мученикъ Христовъ не ослабъвалъ въ своемъ трудъ, пока не просвътилъ върою самыхъ своихъ враговъ. Однажды, когда они съ оружіемъ и дреколіемъ собрались вокругъ церкви, гдф онъ поучаль дфтей, и положили между собою не только изгнать его изъ города, но и умертвить, - Леонтій, облекшись во всё святительскія одежды, съ крестомъ въ рукахъ и сопутствуемый освященнымъ соборомъ также въ полномъ облачении, явился предъ ними,и язычники, пораженные чуднымъ видъніемъ, поверглись всъ на землю, какъ бы мертвые. Леонтій простеръ къ нимъ слово, исполненное духа и силы: они увъровали во Христа и крестились. Съ того времени своимъ ученіемъ и чудесами Св. Леонтій привлекъ ко Христу многихъ жителей Ростова, и хотя скончался въ миръ (прежде 1077 г.), но тъмъ неменъе заслужиль вънецъ мученическій вслъдь за двумя Варягами, пострадавшими въ Кіевъ еще прежде за имя Христово 12). Святыя мощи его, погребенныя въ Соборной церкви, тогда еще деревянной, обрътены, вмъстъ съ мощами Св. Исаіи, при закладкъ новой каменной церкви, 23 маія, 1164 года, и про-

<sup>12)</sup> Въ изложени житія Св. Леонтія я слёдоваль здёсь Преосвящ. Макарію. (Исторія Русской Церкви томъ II, стр. 15 и 16, примъч. 59).

славлены чудотвореніями, изъ которыхъ многія описаны въ древнемъ рукописномъ житіи его. Сообщимъ здёсь важнейшія изъ нихъ: 1) вскоръ по открытіи мощей, въ праздникъ Св. Леонтія, пономарь соборный, отворивъ церковь, къ утренъ, нашель всь свычи зажженными и увидыль Святителя, возставшаго изъ гроба и молящагося съ подъятыми къ небу руками. 2) Одинъ изъ клириковъ погасилъ свъчу у гроба Святителя, за что быль наказань разслабленіемь всего тыла, глухотою и нъмотою, но въ-послъдствіи исцъленъ у раки Св. Леонтія 13). 3) Князь Ростовскій, Іоаннъ Александровичь, внукъ Константина III, три раза исцълился по предстательству Св. Леонтія: два раза, въ младенчествь, отъ глазной бользни и въ третій разъ уже женатый, отъ «огневицы.» 4) Послъ великаго пожара 1408, при освященіи Соборнаго храма, «отъ того праздника въ одинъ мъсяцъ 40 чюдоносныхъ исцъленій бышя, слъпымъ, хромымъ, нъмымъ, сухорукымъ, недужнымъ и разслабленнымъ.» 5) При В. К. Іоаннъ Васильевичъ и Арх. Трифонъ, когда въ Русской землъ свиръпствовала бользнь «короста, яже мучаше человъкы и смерти предааше», многіе зараженные получили исцъленіе. 6) Княжескій слуга, Захарія, хотъвшій, посредствомъ ложной клятвы, присвоить себъ церковную землю, быль чудесно наказань и принуждень возвратить преступно-присвоенную имъ землю 14).

Празднованіе Св. Леонтію въ день открытія мощей его уставлено Іоанномъ, Епископомъ Ростовскимъ, (1196—1214) съ благословенія Митрополита Өеодора. Великольпная, златая

<sup>13)</sup> Эти два первыя чуда помъщены въ Ник. лът. при описаніи пожара деревянной Соборной церкви въ Ростовъ; ч. 11, стр. 192.

<sup>14)</sup> Вст эти чудеса, кромт двухъ первыхъ, извлечены изъ житія и чудесъ Св. Леонтія, описанныхъ въ рукописной Четь-Минет Москов. Дух. Академіи (см. выше пр. 5). Послъднее чудо: «о отводъ земли,» замъчательное по многимъ отношеніямъ, напечатано въ приложеніяхъ къ сей книгъ. съ соблюденіемъ правописанія подлинника.

рака сего Святителя похищена Поляками въ 1609 году, и съ того времени Святыя мощи чудотворца Леонтія почиваютъ подъ спудомъ; серебряная рака устроена въ 1800 году.

Недалеко отъ гробницы Св. Леонтія, у южныхъ дверей олтаря, почивають открыто мощи преемника его, Св. Епископа Исаіи, урожденца Кіевскаго, постриженнаго въ Печерской обители при Преподобномъ Феодосіи. По кончинъ Преподобнаго Варлаама, Игумена монастыря Св. Димитрія, Исаія, по желанію В. К. Изяслава, поставленъ быль на мѣсто его Игуменомъ, а оттуда посвященъ въ 1077 году Епископомъ въ Ростовъ, гдъ церковь сиротъла по блаженной кончинъ чудотворца Леонтія. Прибывъ въ Ростовъ, Св. Исаія нашелъ тамъ еще много идолопоклонниковъ и толпы новокрещенныхъ людей, не утвержденныхъ ни въ въръ, ни въ правилахъ жизни. Въ тринадцатильтнее свое Архипастырство онъ имълъ утъщение обратить ко Христу почти встхъ жителей Ростова, и незадолго до блаженной кончины своей быль утвшень любовію народною и радостію при встрѣчѣ его, когда возвратился изъ Кіева, гдъ присутствоваль на чудесномъ освященіи Печерской церкви. Онъ преставился 15 маія 1090 года, погребенъ въ тогдашней Соборной церкви, и еще до явленія мощей чтимъ быль своею паствою въ ликъ Святыхъ 15). При заложени В. К. Андреемъ-Боголюбскимъ въ 1164 году каменнаго Собора на мъстъ погоръвшаго дубоваго, обрътены нетлънныя мощи

<sup>15)</sup> Преп. Несторъ лътописецъ въ житіи Преп. Осодосія Печерскаго замѣчаєть о Св. Исаіп: «По семъ же христолюбивый Князь Изяславъ, отъ монастыря великаго Осодосія избравъ единаго отъ братіи, иже въ чернеческомъ житіи просіявша, Исаію наречена, тогоже изведъ игумина постави оу Святаго Димитріа въ своемъ монастыри, иже послѣди добрыхъ ради нравъ его поставленъ бысть Епископомъ Ростовю граду; и тамо съ Святыми чтутъ его, пріятъ бо отъ Бога чудотвореніа даръ» (рукоп. Патер. Новг. библ. № 502, л. 34). Это писано до открытія мощей Св. Исаіи, потому-что Пр. Несторъ преставился около 1444 года (см. Истор. Русск. Церкви Еп. Макарія, том. П, стр. 423).

Св. Исаіи подъ южною стѣною. Когда-же Ростовцы стали просить Князя, чтобы распространить основаніе церкви, то, продолжая далѣе копать тотъ же южный ровъ, нашли гробъ, покрытый двумя досками, и въ немъ Св. мощи чудотворца Леонтія <sup>16</sup>). Память Св. Исаіи празднуется 15 маія. Серебряная рака мощей его устроена въ 1799.

Напротивъ гробницы Св. Исаіи, у съверныхъ вратъ олгаря почивають открыто нетленныя мощи Св. Епископа Игнатія. Преемникъ Кирилла учительнаго, Св. Игнатій, вступилъ на епископскую каоедру Ростова изъ Архимандритовъ Аврааміева Богоявленского монастыря, въ 1262 году, и управлялъ епархіею 26 льть, въ самое тяжкое время порабощенія Татарскаго. Житіе его мало извъстно 17); изъ лътописей знаемъ мы, что онъ присутствовалъ въ 1274 году на соборъ, созванномъ во Владиміръ Митрополитомъ Кирилломъ II, для исправленія дълъ церковныхъ 18), участвовалъ во всъхъ семейныхъ дълахъ Князей, жившихъ въ его время: въ 1271 году погребалъ въ Спасскомъ монастыръ Княгиню Марію, вдову и дочь Князей-мучениковъ, въ 1273 году погребалъ въ Соборномъ храмъ Княгиню Өеодору, Татарку, супругу Князя Глъба, а въ 1277 году Князя Бориса Васильковича на лъвой сторонъ собора; въ 1278 году вѣнчалъ въ Ярославлѣ Князя Михаила

<sup>16)</sup> Изъ житія Св. Исаіи, находящагоск въ Патерикт Печерскомъ и во многихъ древнихъ рукописныхъ Сборникахъ. Обртеніе мощей подробно описано въ житіи Св Леонтія.

<sup>17)</sup> Во всёхъ рукописныхъ житіяхъ Св. Игнатія, помѣщенныхъ въ Сборникахъ, описываются только чудеса по кончинѣ его, и списатель житія изъявляетъ удивленіе, что дѣянія Святителя доселѣ не преданы были писапію. См. Четь-Минею, упомянутую выше въ прим. 5.

<sup>18)</sup> Карамъ. томъ IV, примъч. 154. Этотъ Соборъ замъчателенъ по изданнымъ на немъ правиламъ церковнаго благочинія, которыя дотоль были непонятны, «помрачени бо бъяху прежъ сего облакомъ мудрости Еллинскаго языка.»

Глѣбовича, съ дочерью Св. Өеодора Чернаго, Князя Ярославскаго <sup>19</sup>). Наконецъ, въ томъ же году похоронилъ честно въ Соборной церкви тѣло Князя Глѣба, которое черезъ девять недѣль ночью изринулъ изъ могилы, по неизвѣстной причинѣ, и похоронилъ въ Спасскомъ монастырѣ, за что отъ Митрополита Кирилла подвергся строгому запрещенію <sup>20</sup>). Примирившись въ послѣдствіи съ симъ знаменитымъ Пастыремъ земли Русской, Игнатій присутствовалъ на отпѣваніи тѣла его въ Переславлѣ-Залѣсскомъ <sup>21</sup>). Послѣднимъ, извѣстнымъ для насъ дѣяніемъ Св. Игнатія, было примиреніе Князей Димитрія и Константина Борпсовичей Ростовскихъ, которые, отнявъ Бѣлозерскій удѣлъ у двоюроднаго брата своего Михаила, перессорились между собою и едва не дошли до кровопролитія <sup>22</sup>).

Блаженная кончина Святителя Игнатія послѣдовала 28 маія, 1288 года. Онъ одинъ, изъ всѣхъ угодниковъ земли Русской, просіялъ нетлѣніемъ и цѣльбоносною силою мощей своихъ еще прежде погребенія, и вовсе не былъ преданъ землѣ, ибо чудеса, явившіяся при самомъ отпѣваніи, побудили клиръ и народъ поставить открыто Святыя мощи на томъ мѣстѣ, гдѣ и донынъ онѣ обрѣтаются. Когда тѣло, по древнему обычаю, на одрѣ 23) несено было въ церковь, двѣ

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Никон. лът. III, 54, 58, 63, 65, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) См. выше главу 1, прим. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Митрополитъ Кириллъ скончался въ Переславлѣ-Залѣсскомъ, исполненный дней и дѣяній, 7 декабря, 1280 года, и тамъ былъ отпѣтъ соборомъ Епископовъ, въ присутствіи Великаго Князя Димитрія Александровича. Тѣло его отвезено во Владиміръ, а оттуда въ Кіевъ, гдѣ послѣдній изъ Митрополитовъ всея Руси, Кириллъ П достойно заключилъ собою длинный рядъ святительскихъ гробницъ въ Софійскомъ Соборѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) См. выше въ главъ 1-й.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Обычай выносить тѣло усопшаго Святителя въ церковь, на одръ, и по отпъваніи перекладывать въ гробъ, совершался и поздиве при погребеніи Патріарховъ, какъ видно изъ описанія погребе-

благочестивыя черноризицы видъли Святителя возставшимъ съ одра, возшедшимъ на высоту по воздуху, какъ-бы по лъстницъ, и остановившимся надъ мъстомъ, которое было предназначено для погребенія. Тогда-же исцълился Архимандритъ Стефанъ, прикоснувшійся къ мощамъ сведенною рукою, которая тутъ-же распрямилась. На другой день, когда, по совершеніи литургіи и отпъванія, переложили тъло въ гробъ и подали списокъ священниковъ и діаконовъ, посвященныхъ Святымъ Игнатіемъ въ продолженіи жизни его, усопшій Святитель, какъ-бы живой, простеръ руку и принялъ свитокъ 24). Память Св. Игнатія празднуется 28 маія. Серебряная рака мощей его устроена въ 1795 году.

Близь югозападнаго угла Собора почиваетъ подъ спудомъ Святый Өеодоръ, первый Архіепископъ Ростовскій. Отецъ его Стефанъ, родной братъ Преподобному Сергію Радонежскому, имълъ двухъ сыновей, Климента и сего Өеодора, называвшагося въ мірѣ Іоанномъ. Юный Іоаннъ былъ любимцемъ и ученикомъ дяди своего, Сергія, и постриженъ имъ на четырнадцатомъ году отъ рожденія. Святый Алексій Митрополитъ поставилъ его Игуменомъ новаго Симоновскаго монастыря. Великій Князъ Димитрій Донской избралъ его своимъ духовникомъ и въ 1383 году послалъ его по дѣламъ церкви въ Царьградъ, гдѣ Патріархъ Нилъ, полюбивъ добродѣтельнаго инока, утвердилъ его Архимандритомъ Симоновъ

нія Патріарха Іосифа, въ письмъ Царя Алексія Михаиловича къ Никону. (См. начертаніе жизни и дъяній Патр. Никона, соч. Архимандрита Аполлоса, изданіе 4-е, стр. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Въ древнемъ житіи Св. Игнатія, помѣщенномъ въ той древней рукописной Минеѣ, о которой мы выше говорили, это чудесное обстоятельство описано такъ: «На утріе же сотвориша обычную служо́у п пѣніе, и егда вложиша и въ гробъ и даша ему свитки, ихже святи въ животѣ своемъ пресвитеры и діаконы,—и простеръ руку пріятъ яко живъ.»

ской обители. Въ 1389 году Өеодоръ вторично посланъ былъ въ Царьградъ, съ дарами отъ Великаго Князя къ Патріарху, для разрѣшенія спора Купріана и Пимена о Московской митрополіи, причемъ Өеодоръ держалъ сторону Купріана <sup>25</sup>). Въ Царьградъ Патріархъ Нилъ рукоположилъ Өеодора Архіепископомъ въ Ростовъ, гдѣ до того времени были Епископы. Послѣ пятилѣтняго управленія епархією. Св. Өеодоръ преставился 28 ноября, 1395 года <sup>26</sup>).

Рядомъ съ гробницею Святаго Өеодора, вдоль южной стъны собора, погребены Митрополиты: Варлаамъ I, получившій санъ сей отъ перваго Патріарха Іова; Іона II, предрекцій судьбу Отрепьева; Кириллъ IV, управлявшій церковію въ смутное время Самозванцевъ и Междуцарствія, искавшій покоя въ уединении, но снова принужденный возвратиться на свою кабедру, во время плъна знаменитаго своего преемника: Варлаамъ II, вънчавшій на царство Царя Михаила Өеодоровича и скончавшійся при встрѣчѣ мощей Св. Филиппа; Іона III Сисоевичъ, мъстоблюститель Патріаршаго престола во время добровольнаго заключенія Никона въ любимой его обители, управлявшій Ростовскою Епархією сорокъ льтъ и устроившій свою Митрополію до самаго цвътущаго состоянія. Напротивъ, по съверной стънъ, погребены: Митрополитъ Іоасафъ II Лазаревичъ, поставленный послъднимъ Патріархомъ Адріаномъ, и Архіепископъ Іоакимъ, а между столпами Епископъ Аванасій.

При видъ сихъ знаменитыхъ гробницъ, нельзя не вспомнить трехъ отсутствующихъ здъсь Митрополитовъ Ростов-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Въ Историческихъ Актахъ, изданныхъ Археографическою Коммяссіею (І. 252) помѣщена *табуларьская* (заемная) грамота, данная въ Царьградъ Митр. Купріаномъ и Арх. Өеодоромъ.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Краткая Церковная Рос. Петор. Митр. Платона, изд. 2-е. т. I, стр. 218. 223 и 241.—Словарь Росс. Святыхъ. 1836. стр. 279.

скихъ: Св. Димитрія, знаменитаго Филарета Романова и несчастного Арсенія Мацфевича. Удаляясь отъ славы человфческой. Св. Димитрій избраль себъ уединенную гробницу въ убогой тогда обители Св. Іакова: тамъ почилъ онъ, тамъ и прославился, прославивъ собою и мъсто своего покоя. Знаменитый сродникъ Царей, невольный постриженникъ при Годуновъ, возведенный въ-послъдствии на каоедру Митрополіи Ростовской, безтрепетно встрътившій враговъ и измънниковъ въ семъ самомъ храмъ, страдалецъ въ Польскомъ плънъ за отечество и, наконецъ, Патріархъ всея Россіи при державъ благословеннаго его сына, Филаретъ почилъ въ первопрестольномъ Московскомъ храмѣ Успенія Богоматери. А злеполучный Арсеній, неутомимый и непреклонный поборникъ Православія и обличитель расколовъ, за неумфренную ревность о пользахъ церкви лишенный сана и даже монашества, оставилъ прахъ свой въ странъ изгнанія.

Подъ сводами Соборнаго олтаря семейная усыпальница Князей Ростовскихъ. Здѣсь подъ самымъ олтаремъ погребены мощи Св. Родоначальника Князей Ростовскихъ, Князя Василька Константиновича—самое приличное мѣсто для мощей Князя-мученика, запечатлѣвщаго своею кровію вѣрность вѣрѣ и отечеству! Рядомъ съ нимъ погребена мать его, достойная супруга Константинова, Княгиня Анна Мстиславовна, въ иночествъ Агаоія. Ближе къ сѣверной стѣнѣ погребенъ Князь Борисъ Васильковичъ, скончавшійся въ ордѣ послѣ сорокалѣтняго княженія, въ самое тяжкое порабощеніе Россіи, супруга его урожденная Княжна Муромская, сыновья его, Димитрій и Константинъ, внуки и правнуки. Въ сѣверозападномъ углу, уединилась гробница, чуждой имъ по происхожденію, супруги Глѣбовой, Татарки, Княгини Өеодоры 27).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Теперь нѣтъ входа въ усыпальницу. Но старожилы Ростовскіе еще помнятъ, что прежде была дверь туда изъ придѣла Св, Леонтія.

Много бурей пронеслось надъ древнимъ соборнымъ храмомъ Ростова! Татары нѣсколько разъ грабили его сокровища, но не коснулись святыни. Ляхи, болѣе жадные и неистовые, вмѣстѣ съ Переславскими измѣнниками, ворвались во храмъ, обагрили его кровію православныхъ, схватили необоримаго въ вѣрности Митрополита Филарета и ограбили сокровища церковныя. Лѣтописецъ поминаетъ между прочимъ о похишеніи златой раки Святителя Леонтія <sup>28</sup>) и великолѣпной иконы того-же угодника, которую грабители поднесли гнусной женѣ двухъ самозванцевъ, Маринѣ <sup>29</sup>).

Въроятно, въ слъдствіе этихъ ограбленій соборная ризница не представляєть предметовъ глубокой древности, кромѣ старинныхъ деревянныхъ сосудовъ и полуставрія или крестчатыхъ ризъ, приписываемыхъ Чудотворцу Леонтію. Впрочемъ, есть нъсколько предметовъ, хотя не очень древнихъ, но достойныхъ вниманія, какъ-то: 1) Покровъ на раку Св. Леонтія, съ изображеніемъ сего Святителя, шитый золотомъ по шелковой матеріи въ 1514 году. 2) Напрестольный крестъ, позлащенный и осыпанный жемчугомъ — вкладъ Царя Михаила Оеодоровича 7131 (1623) году. 3) Плащаница, шитая золотомъ при Митрополитъ Варлаамъ въ 7145 (1637). 4) Серебряная чаща, устроенная тщаніемъ того же Митрополита въ 7142 (1634). 5) Потиръ и дискосъ позлащениые, вкладъ Митрополита Іоны Сисоевича въ 7175 (1667). 6) Евангеліе, вкладъ его-же въ 7193 (1685). 7) Напрестольный крестъ съ

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) «Раку чюдотворцову Леонтьеву златую сняша и разсткоша по жеребьемъ, казну жъ церковную всю, и Митрополичью и градскую, пограбиша, и церкви Божія раззориша.» Ник. лът. VIII, 403 и 104.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Нъмцевичъ пишетъ, что золотог изваяніе Св. Леонтія, доставшееся Сапътъ, а отъ него подаренное Маринъ, Русскіе цънили въ 50 т. тогдашнихъ рублей. Кар. т. XII, пр. 299. Въроятно это была крышка съ той же золотой раки, съ рельефнымъ на ней изображеніемъ Святителя.





надписью: «7198 (1690) года августа въ 4 день построися сей животворящій крестъ съ мощами Чудова монастыря Архимандритомъ Іоасафомъ Лазаревичемъ по своихъ родителъхъ, по супругъ своей Іулитъ, по дътяхъ своихъ Іаковъ, Өеодоръ и Василіи Ивановыхъ, и что Василій былъ діакъ въ серебряной палатъ въ верху: а кто помянетъ сихъ преставшихся, и самъ помяновенъ будетъ отъ Бога.»

Колокольня соборная, древняго построенія, замічательна по своей одноярусной формъ и по особенному подбору колоколовъ для музыкальнаго звона. Всъхъ колоколовъ триналцать: первый Сысой въ 2000 п., вылить въ Ростовъ при Митрополитъ Іонъ въ 7197 (1689) году, мастеромъ Флоромъ Терентьевымъ; второй поліелейный въ 1000 п., вылить въ 7191 (1683) году; третій Лебедь въ 500 п., вылить въ 7190 (1682) году; четвертый Голодарь въ 140 п. (называется такъ потому, что употребляется для звона въ великій постъ), пятый въ 80, шестой въ 30. седьмой въ 20 пудовъ, прочіе шесть малыхъ безъ означенія вѣса. Всѣ они расположены въ одинъ рядъ. Звонъ производится на три различные настроя по особымъ нотамъ, которыя въ старину были писанныя, но въ-последствіи затеряны, и съ того времени передаются звонарями другъ другу со слуху. Названія этихъ настроевъ: Іонинскій, Акимовскій и Дашковскій, или Егорьевскій, напоминаютъ Митрополита Іону Сысоевича, Архіепископа Іоакима и Епископа Георгія Дашкова. — Первый настрой одинъ переводъ колоколовъ, безъ пересъчки, служитъ основаніемъ для остальныхъ настроевъ; второй — съ пересъчкой; третій-также съ пересъчкой, при которой звонари ударяють во вет колокола въ одинъ край. При второмъ настрот слышатся какъ-бы слова стариннаго концерта: Пойте Богу нашему, а при третьемъ пъснь: Съ нами Богъ. — Въ недавнее время придуманъ звонарями еще четвертый настрой, который они называютъ Калязинскимъ: странная и неблагозвучная емъсь изъ трехъ старинныхъ звоновъ!

Подлѣ самаго Собора каменная обширная ограда, въ видѣ Кремля <sup>30</sup>) съ десятью круглыми башнями и съ крытою галлереею по стѣнѣ, окружаетъ собою Ростовскій Архіерейскій домъ, громадно и великолѣпно построенный Митрополитомъ Іоною, во время долгаго его Архипастырства.

Во внутренности сего Кремля находится пять церквей: 1) церковь Воскресенія Христова, надъ вратами, ведущими изъ Кремля къ Собору. Построена и украшена стѣннымъ письмомъ при Митрополитъ Іонъ. Храмъ отдѣляется отъ олтаря каменною стѣною, замѣняющею иконостасъ, и на этой стѣнъ вставлялись въ ниши двѣ мѣстныя иконы. Стѣнная иконопись сохранилась превосходно. На стѣнахъ церкви изображены страданія Христовы, а въ окружной паперти видѣнія изъ Апокалипсиса. — Самыя врата, находящіяся подъ церковью, замѣчательны по старинному устройству и по эмблеммамъ, на нихъ изображеннымъ 31).

- 2) По правую сторону воротъ, ближе къ сѣверозападному углу Кремля, находится церковь Одигитріи, построенная при Митрополитѣ Іоасафѣ. Стѣны выбѣлены и украшены, вмѣсто иконописи, лѣпною работою. Иконостасъ, съ двумя иконами, еще существуетъ. Замѣчательна храмовая икона, на которой Спаситель-младенецъ, въ стоячемъ положеніи, возлагаетъ вѣнецъ на главу Пречистой Своей Матери.
  - 3) Недалеко отъ западныхъ вратъ Кремля, близь стѣны,

<sup>20)</sup> Названіе Кремля придается въ Ростовѣ не только Архіерейскому дому, обнесенному стѣною съ башиями, но и всему пространству внутренней части города, окруженной землянымъ валомъ и заключающей въ себѣ: Соборъ, Архіерейскій домъ, Рождественскій дѣвичій монастырь, нѣсколько приходскихъ церквей и гостиный дворъ.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Такъ, напр., изображенъ подсолнечникъ съ надиисью: безъ солнца бы азъ ничтоже быль. Подъ изображеніемъ колокола подписано: звонъ его не для него самаго. Всъхъ эмблемиъ 64, изъ коихъ многія стерлись.





ада, въ видъ крытою гал-Архіерейскій итрополитомъ ь церквей: 1) ведущими изъ винымъ писься отъ олтаря на этой стънъ ная иконопись и илображены идънія изъ Апоцерковыю, заэмблеммамъ, на ъверозападному остроенная при рашены, выъсто двумя иконами, она, на которой і, возлагаетъ вЪя, близь станы, только Архіеревів и всему пространшымъ валомъ и замъ. Рождественскій и и гостиный дворъ. еъ надинсью: безъ ражешемъ колокола ъ виблемиъ 64, изъ · rependo, mon etibuin · Uprichentin com és



возвышается древній храмъ Св. Іоанна Богослова, существовавшій еще въ давнія времена Ростовскаго княженія <sup>32</sup>), но вновь отстроенный и росписанный при Митрополитѣ Іонѣ. Здѣсь также иконостасъ замѣненъ каменнымъ, росписаннымъ простѣнкомъ, съ мѣстами для двухъ иконъ. Площадь амвона возвышена на пять ступеней. Надъ крылосами устроены шатры, рѣзные изъ камня, вычурной работы, на мѣдныхъ столбахъ. Подобные же навѣсы устроены надъ Царскими вратами и на горнемъ мѣстѣ. Олтарь, какъ и въ прочихъ храмахъ Кремля, раздѣленъ на три полукружія: въ среднемъ, на горнемъ мѣстѣ, изображены Святители, въ правомъ—Преподобные; въ лѣвомъ—діаконы, вокругъ жертвенника. Храмовая икона Св. Іоанна Богослова, отличной работы, поставлена въ Соборѣ на южной стѣнѣ, недалеко отъ раки Св. Өеодора.

- 4) На южной сторонѣ стоитъ церковь Св. Григорія Богослова, уже внѣ стѣны Кремля, но соединяясь съ нею переходами келлій; входъ въ нее закладенъ, изъ опасенія вѣтхости сводовъ, и иконостасъ давно уничтоженъ. Это прежде бывшій монастырь Григорьевскій, гдѣ постриженъ Св. Стефанъ Пермскій <sup>83</sup>).
- 5) Лучше другихъ храмовъ сохранилась смежная съ Архіерейскимъ домомъ церковь Всемилостиваго Спаса, служившая крестовою церковью Ростовскимъ Архипастырямъ. Она построена въ 1675 году Митрополитомъ Іоною. Впутренность сего храма необыкновенно величественна. Площадь амвона

<sup>32)</sup> Въ Кирил. лѣтон. (Сиподальн. Библ. № 351), новѣствуется о перенесеніи въ 4231 году мощей Св. Леонтія изъ сей церкви въ Соборную. Здѣсь же была и обитель Іоанновская, которой Игуменъ Тарасій въ 1289 году поставленъ Епискономъ Ростовскимъ.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Степени. книга 594. Ростовская льтопись подъ 1396 годомъ.

поднята надъ помостомъ церкви на 8 ступеней и отдѣлена пятью арками, опирающимися на круглыхъ каменныхъ позолоченныхъ столбахъ. Иконостасъ замѣняется каменною стѣною, украшенною, также какъ и прочія стѣны церкви, великолѣпною иконописью. На этой росписанной стѣнъ уцѣлъли еще двѣ рамы для мѣстныхъ иконъ. На горнемъ мѣстѣ устроено Архіерейское сѣдалище подъ каменнымъ навѣсомъ, поддерживаемымъ четырьмя витыми колоннами.

Въ этомъ храмъ выставлено было тъло Св. Димитрія по блаженной его кончинъ, въ ожиданіи достойнаго друга его, Митрополита Стефана Яворскаго, желавшаго отдать последній долгъ почившему Святителю и погребсти его, недолго долженствовавшаго оставаться въ нъдрахъ земли. Смежны съ симъ храмомъ Архіерейскіе покои; часть ихъ, извъстная теперь подъ именемъ дома Самуилова 34), служила послъднимъ жилищемъ Св. Димитрію. Мъсто, гдъ были кельи Св. Димитрія, стоитъ безъ крыши, и тераса, составлявшая своды нижняго яруса, во многихъ мъстахъ провалилась. Въ этомъ домъ находится Бълая палата, квадратная, въ 8 саженъ, украшенная нъкогда, по всъмъ стънамъ, лъпною работою, которой остатки кой-гдъ еще видны. Своды палаты поддерживаются по срединъ однимъ четвероугольнымъ столпомъ. Здъсь Св. Димитрій угощаль трапезою Великаго Петра. Подля Бълой Палаты, длинная комната съ ходомъ въ подвалъ, называется отдаточною; отсюда, въроятно, отпускались напитки къ столу.

Другое зданіе Архіерейскаго дома, нъкогда соединенное съ первымъ крытыми переходами, стоитъ теперь отдъльно. Въ верхнемъ ярусъ его помъщалась прежде Красная Палата,

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Архіерейскій домъ, прежде двух-этажный, передѣланъ при Архіеп. Самуилѣ Миславскомъ, надстропвшемъ третій этажъ. Эта пристройка и теперь еще замѣтна по разности кирпичей.











расписанная по стѣнамъ изображеніями Святителей Ростовскихъ. Теперь она уже не существуетъ: верхній этажъ по ветхости сломанъ, а нижній покрытъ крышею и обращенъ въ кладовыя <sup>35</sup>).

Нельзя безъ грусти смотръть на запустъніе и разрушеніе этихъ величественныхъ зданій, такъ заботливо воздвигнутыхъ и украшенныхъ попечительными Архипастырями Ростова, такъ безжалостно предоставленныхъ разрушенію по перенесеніи Архіерейской кафедры въ Ярославль <sup>36</sup>). Но теперь и для этихъ древнихъ стънъ настаетъ время новой жизни: есть надежда, что будетъ возобновлено, по крайней мъръ, главное зданіе съ церковью Спаса <sup>37</sup>).

По близости у южной стъны Кремля, видны развалившіяся основанія какаго-то зданія, совершенно отличныя отъ прочихъ построекъ, да и самая стъна складена иначе. Мъстное преданіе утверждаетъ, что тутъ были терема Княжескіе, и

въ Преосв. Платонъ, Митр. Московскій, бывшивъ Ростовъвъ 1792 году, видълъ въ Спаской церкви столиы, поддерживающіе арки, «червоннымъ золотомъ сплошь вызолоченные;» въ церкви Св. Іоанна Богослова «на двухъ кирпичныхъ золоченыхъ столиахъ, предъ царскими дверьми, сънь со сводомъ». Столовая Бълая палата была тогда «вся убрана искуснъйшею работою»; а Красная «росписана вся церковнымъ, древнимъ, хорошимъ письмомъ, съ живыми красками».— Всъ такія подробности драгоцъпны теперь, когда все изчезло, или съ каждымъ днемъ разрушается. См. Путевыя записки М. Платона въ Русек. Въстникъ, 1844, № 9.

зв) Если храмы Кремля и переходы по ствнамъ его еще сохраимлись до сихъ норъ отъ совершеннайо разрушенія, то всв почитатели старины должны благодарить за это от. Протоіерен А. Т. Тихвинскаго, который, несмотри на отсутствіе всякихъ способовъ, прилагаетъ неусыпное попеченіе о поддержаніи этихъ древнихъ зданій.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Въ недавнее время предположено возобновить Архіерейскій домъ и перенести сюда духовное училище изъ Борисоглабскаго монастыря. Говорять, что и смата построекъ уже составлена.

это подтверждается близостію Борисоглѣбовской церкви, которая была *на дворъ Кияжомъ*, а теперь находится внѣ Кремля, у югозападнаго угла его.

Храмъ Св. Мучениковъ Бориса и Глѣба, одинъ изъ древнѣйшихъ въ Ростовѣ, заложенъ мудрымъ Константиномъ въ 1214 г, и освященъ въ его присутствіи Блаженнымъ Епископомъ Кирилломъ 25 августа, 1218 года зв.). Строеніе продолжалось не болѣе четырехъ лѣтъ—рѣдкость въ тогдашнее время! Въ послѣдствіи эта церковь совершенно перестроена.

<sup>38)</sup> Въ Ростовской лѣт. описано такъ: «Священа бысть церковь Святою мученику и страстотерпцю Бориса и Глѣба въ Ростовѣ Епископомъ Кирилломъ августа въ 25 день, ту сущу В. К. Константину съ благородными дѣтьми, Василькомъ и Всеволодомъ и Володимеромъ и со всѣми боляры, и створи пиръ, и учреди люди, и многу милостыню створи: тако бо бѣ обычай того блаженнаго Киязя.»

## ГЛАВА Ш.

Зачатівескій Спасо-Іаковлевскій Ставропигіальный монастырь.

Іаковлевскій монастырь находится при выїздів изъ Ростова, близь Московской заставы, на плоскомъ берегу Ростовскаго озера, и привлекаетъ къ себ'т усердныхъ богомольцевъ святынею мощей угодниковъ Божіихъ, Епископа Іакова и новоявленнаго чудотворца, Митрополита Димитрія.

Св. Іаковъ, Епископъ Ростовскій посвященъ въ сей санъ Митрополитомъ Пименомъ въ 1386 году 1). Онъ не долго архипастырствоваль, потому что Ростовцы, повъривъ клеветъ противу чистой и добродътельной его жизни, изгнали его изъ города и самовольно лишили Епископской власти. Кроткій Святитель удалился на берегь озера Неро, въдвухъ верстахъ отъ города и тамъ построилъ себъ уединенную хижину. Вскоръ стали стекаться къ нему многіе изъ преданныхъ ему гражданъ, а нъкоторые пожелали и поселиться при немъ; тогда Іаковъ построилъ деревянныя кельи для братій и деревянную церковь во имя Зачатія Св. Анны. Такъ положено основаніе Іаковлевскому монастырю. Хотя потомъ Ростовцы, почувствовавъ свое заблужденіе, раскаялись предъ Святителемъ, невинно ими оскорбленнымъ, и просили его возвратиться; но праведникъ, отягческий старостію, не захотъль оставить своей уединенной обители, тдъ и преставился 27 ноября, 1392 годз <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> См. въ прилож, спискъ Архіереевъ Ростовскихъ.

<sup>2)</sup> Словарь о Россійскихъ Святыхъ, 1836, стр. 125.

Обитель, имъ основанная, оставалась незначительною и убогою до явленія въ ней другаго угодника Божія и великаго свътильника земли Русской, Св. Димитрія.

Свят. Димитрій родился въ декабръ 1651 года, въ небольшомъ городкъ Макаровъ (за 50 в. отъ Кіева), гдъ отенъ его. Савва Туптало, быль полковымь сотникомъ. При крещении онъ названъ Даніиломъ. Получивъ образованіе съ начала въ родительскомъ домъ, а потомъ въ школахъ Кіевскаго Богоявленскаго монастыря, гдв нынв Духовная Академія, онъ постриженъ на осьмнадцатомъ году своего возраста 9 іюля, 1668 года, въ Троицкомъ Кирилловскомъ монастыръ и нареченъ Димитріемъ. Добродътельная жизнь, ученость и красноръчіе вскоръ прославили юнаго инока; и Лазарь Барановичь. Архіепископъ Черниговскій, назначиль его проповъдникомь при канедральномъ своемъ Соборъ, гдъ Св. Димитрій отправляль сію должность два года. Посль того онъ проповъдываль въ Вильнъ, Слуцкъ и другихъ мъстахъ; наконецъ переселился въ Батуринъ, гдъ было тогда пребывание Гетмановъ Малороссіи. Въ Батуринъ Димитрій быль Игуменомъ сначала Преображенскаго, а потомъ Николаевскаго Крупитскаго монастыря <sup>3</sup>).

Около 1684 года Архимандритъ Печерской Лавры, Варлаамъ Яссинскій (бывшій въ последствіи Митрополитомъ Кіевскимъ), убедиль его переселиться въ Лавру и поручиль ему составленіе, исправленіе и изданіе житій Святыхъ, или Че-

<sup>3)</sup> Въ Батуринъ Св. Димитрій построплъ для ученыхъ своихъ занятій уединенную келлію, которую въ дневныхъ своихъ запискахъ называетъ скитомъ. Это малое зданіе, тщательно сберегаемое во время гетманства Гр. Разумовскаго, въ послъдствіи обветшало и продано Батуринскому помъщику П. П. Прокоповичу. Оно и теперь существуетъ при учрежденной г. Прокоповичемъ Школъ Пчеловодства, служа для сбереженія меда и воска. Стъны келліи дубовыя, внутри расписаны были вътками и цвътами, что и теперь еще замътно.

тіихъ-Миней. Не безъ страха принялся Димитрій за необъятный трудъ, за который почти безплодно прежде него принимались Петръ Могила, Митрополитъ Кіевскій, и Иннокентій Гизель, Архимандритъ Печерскій, — трудъ, для котораго не было и пособій, потому что рукописныя житія Святыхъ, вмѣстѣ съ другими книгами, погибли при опустошеніи Кіева Татарами и Ляхами. Около четырехъ лѣтъ трудился Димитрій надъ первою частію сихъ Миней, заключающею въ себъ сентябрь, октябрь и ноябрь мѣсяцы, которая окончана имъ въ Батуринскомъ Николаевскомъ монастырѣ и напечатана въ 1689 году, подъ собственнымъ его надзоромъ, въ типографіи Печерской Лавры. Въ 1695 году вышла вторая, а въ 1700 третія часть Миней.

Между тъмъ Димитрій быль призванъ Провидъніемъ къ труду Архипастырства; въ 1701 году Императоръ Петръ I призвалъ его въ Москву и назначилъ Митрополитомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ, но изъ уваженія къ слабости здоровья дозволилъ остаться въ Москвъ. Вскоръ скончался Митрополитъ Ростовскій, Іоасафъ, и Димитрій назначенъ на его мъсто 4 генваря, 1702 года.

Въ Ростовъ предстояло обширное поприще для неусыпной дъятельности Святителя. Въ духовенствъ нашелъ онъ мало просвъщенія, и, желая приготовить для Церкви способнъйшихъ служителей, онъ завелъ въ Ростовъ первые классы Семинаріи, самъ надзиралъ за успѣхами учениковъ, самъ объясиялъ имъ Священное Писаніе, а иногда въ небытность учителя самъ даже обучелъ ихъ. Для вразумленія же священниковъ своей паствы, онъ написалъ и разослалъ имъ два окружныхъ посланія.

И въ наствъ своей онъ нашелъ много зловредныхъ расколовъ, разсъваемыхъ Брынскими старовърами. Ревностно противодъйствуя этому злу, Святитель часто объъзжалъ свою спархію, проповъдуя повсюду и привлекая отпадшихъ чадъ Церкви. Для сей же цъли написалъ онъ »Розыскъ о раскольнической Брынской въръ», который разослаль при окружномъ своемъ посланіи ко всъмъ священникамъ своей паствы.

Пастырскіе труды и подвиги не могли отвлечь неутомимаго подвижника вѣры и благочестія отъ прежняго великаго труда его: въ Ростовѣ окончилъ онъ послѣднюю часть Четіихъ-Миней и отослалъ ее въ Кіевъ, гдѣ она напечатана была въ 1705 году. Такъ въ теченіи 20 лѣтъ совершенъ безсмертный трудъ, по видимому недоступный силамъ одного человѣка.

Сочиненія Святителя Димитрія: проповъди, поученія, трактаты богословскіе, духовныя псалмы и пъсни, записки и проч. неизчислимы <sup>4</sup>). Онъ началь было собирать библейскую исто-

<sup>4)</sup> Списокъ сочиненій Святителя Димитрія помѣщенъ въ Словарѣ духовныхъ писателей Митр. Евгенія. Тамъ перечислены слъд. сочиненія: 1) Четьи-Минен или житія Святыхъ; 2) Алоавитъ духовный; 3) Руно орошенное, или сказаніе о чудесахъ отъ иконы Божіей Матери; 4) Разсужденіе о образъ Божін; 5) Апологія для утоленія печали; 6) Розыскъ о раскольнической Брынской въръ; 7) Автопись келейная, доведенная имъ до 3600 года отъ сотворенія міра; 8) Діаріушъ или дневныя записки; 9) Епистоларій или записки письмамъ; 10) Каталогъ Кіевскихъ Митрополитовъ; 11) Собраніе поучительных словъ и других сочиненій въ 6 част.; 12) Изданныя въ 1804 году остальныя сочиненія Св. Димитрія; 13) до 30 рукописныхъ поученій, находящихся въ библіотекъ Новгородскаго Софійского Собора; 14) Книга седьмидневникъ, о которой упоминаетъ онъ въ Алеавитъ духовномъ. Въ библіотекахъ Патріаршей, Новгородской-Софійской, Александроневской и другихъ находятся следующія рукописи: 15) Служба девяти мученикамъ Кизическимъ; 16) Сборный хронографъ о началь Славянского народа; 17) Льтописаніе краткое Константинопольскихъ Царей и Патріарховъ; 18) Каталогъ Архіереевъ Россійскихъ. — Сверхъ того Св. Димитрій писаль: 19) Духовныя цеалмы и канты стихами и 20) Духовныя драмы: Рождество Христово, гръшникъ кающійся; Эсопрь, Воскресеніе Христово и проч. Н'якоторыя изъ нихъ были пграны у него въ Ростовъ, а драма Эсопры представлена была однажды на придворномъ театръ при Императрицъ Елисаветъ Петровиъ.

рію, подъ названіемъ льтописи, но слабое и разстроенное трудами здоровье вскоръ положило предълъ земнымъ трудамъ его: Святитель скончался въ Ростовъ 28 октября 1709 года, отпътъ на третій день, но тъло его оставалось непогребеннымъ до прибытія друга его, Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго, который вторично отпълъ его 25 поября, произнесъ красноръчивое надгробное слово и предалъ землъ къ Іаковлевскомъ монастыръ, въ юго западномъ углу Зачатейской церкви, согласно желанію покойнаго. Надгробная надпись сочинена также Преосвященнымъ Стефаномъ.

Оставшаяся многочисленная библіотека его отослана тогдаже въ Москву въ Патріаршую библіотеку, а черновыя его рукописи положены, согласно завъщанію, въ гробъ, виъсто возглавія и подстилки. Кромъ библіотеки не найдено никакого имънія, потому что онъ, кромъ книгъ, ничего не собираль, а все раздавалъ бъднымъ, нуждающимся, больнымъ и сирымъ, не оставивъ ничего даже на погребеніе <sup>5</sup>).

Нетлъніе Святыхъ мощей Димитріевыхъ открылось 21 сентября, 1752 года, по случаю поправки пола надъ могилою.

<sup>5)</sup> Въ духовной грамоть своей Св. Димитрій говорить такъ о своемъ имѣній и о назначеній мѣста погребенія: «Никто же да трудится по смерти моей, испытуя или взыскуя каковаго либо келейнаго моего собранія: ибо ниже на погребеніе что оставляю, ин на починовеніе, да инщета иноческая наниаче на кончинъ явится Богу. Върую бо, яко приятитье Ему будетъ, аще ин едина цата но мить не останеть, неже егда бы многое собраніе было раздаваемо.

И аще мене тако нища никто же восхощеть обычному предати погребеню, молю убо тъхъ, иже свою смерть наматетвують, да отвлекуть мое гръниме тъло во убогій домъ, и тамо между трупіями да повергуть е.

Аще же владычествующихъ изволеніе новелить мя умерша ногребсти но обычаю, то молю Христолюбивыхъ погребателей, да ногребуть мя въ монастыръ Святаго Іакова, Епископа Ростовскаго, во углъ церковномъ, идъже мъсто ми назнаменовахъ: о семъ челомъ быю.

По освидътельствованіи, Святьйшій Сунодъ манифестомъ 22 апръля, 1757 года, причислиль его къ лику Святыхъ и назначилъ празднованіе памяти его 21 сентября, въ день открытія мощей. Тогда-же поручено было Преосвящ. Арсенію, Митрополиту Ростовскому, сочиненіе житія и службы.

Соборная церковь во имя Зачатія Святыя Анны, построена на мъстъ прежней деревянной, украшена стъннымъ писаніемъ, и освящена Іоною Сисоевичемъ, Митрополитомъ Ростовскимъ, въ 1691 году, Въ одтаръ, въ серебряномъ ковчегъ, сохраняются части мощей Преп. Сергія, Іоанна, Патрикія и другихъ, убіенныхъ въ обители Св. Саввы Освященнаго.

Предъ съверными дверьми олтаря почиваютъ подъ спудомъ мощи Св. Іакова; серебряная великолъпная рака устроена въ 1845 году, иждивеніемъ Графини Орловой-Чесменской.

Въ юго-западномъ углу почиваетъ открыто Св. Димитрій, предъ-избравшій себѣ это мѣсто при самомъ вступленіи на Ростовскую Митрополію, когда, взойдя въ первый разъ въ этотъ убогій храмъ уединенной обители, онъ указалъ на! сіе самое мѣсто и сказалъ: »Се покой мой: здѣ вселюся во вѣкъ вѣка.«

Благочестіемъ Императрицы Елисаветы устроена изъ перваго серебра, открытаго въ ея царствованіе, великольпная, кованная, серебряная рака Святителю Димитрію, въ которую нетльнныя мощи его переложены 23 маія 1763 года, въ присутствіи Императрицы Екатерины II.—Длина раки 3 арш. 7 вершк., вышина 2 арш. 6 вершк., ширина въ тумбъ 3 арш.; на крышъ раки литые аттрибуты Архіерейскаго достоинства. На ракъ выръзана слъдующая надпись, сочиненная Ломоносовымъ.

Всемогущій и Непостижимый

£703

Чудными искони дълами явилъ Святую Свою великольпную славу, и во дни наши,

въ благословенное государствованіе Благочестивъйшія, Самодержавнъйшія,

> Великія Государыни, Императрицы

Елисаветы Петровны,

Самодержицы Всероссійскія, новыми чудотвореніями въ Россіи просіявшаго,

здѣсь

почивающаго Святаго мужа, Преосвященнаго Митрополита Димитрія, Ростовскаго и Ярославскаго, Отдавшаго Божіе Богови: Върою, кротостію, воздержаніемъ, ученіемъ, трудолюбіемъ, Кесарево Кесареви: Ревностію и терпъніемъ,

поборствуя

Петру Великому

противъ суемудраго раскола. Въ богоспасаемомъ градъ Кіевъ родился сей житель небеснаго Іерусалима около 4674 года <sup>6</sup>)

Ангельскій образъ приняль 18 льтъ,

на Святительскій Престоль возведенъ

генваря 4 дня 1702 года.

<sup>6)</sup> Ошибка вмѣсто 1651 года.

насъ Церковь Божію
7 льть, 9 мьсяцевь, 26 дней,
Жиль 38 7) льть.
Въ въчный покой преселился 1709 года.
Написавъ житія Святыхъ,
Самъ въ ликъ оныхъ вписанъ быть
удостоился.

О вы, что Божество въ предълахъ чтите тъсныхъ, Подобіе Его мня быть въ частяхъ тълесныхъ! Вперите въ мысль, чему Святитель сей училь, Что нынъ вамъ гласитъ отъ лика горнихъ силъ: На милость Вышняго, на истину склонитесь, И къ матери своей вы Церкви примиритесь. Въ лъто 1754, апръля 9 дня.

Въ ногахъ у раки поставлено современное изображение Святителя, писанное на холстъ въ богатыхъ серебряныхъ рамахъ, устроенныхъ въ 1763 году Благочестиемъ Императрицы Екатерины II.

Съ съверной стороны, за ракою мощей Св. Іакова:, устроенъ, около 1725 г., общирный придълъ, или теплый храмъ во имя сего Святителя. Въ 1845 году этотъ храмъ вновь отдъланъ иждивеніемъ Графини А. А. Орловой-Чесменской. Стънное писаніе превосходно по ръдкому соединенію древняго и новаго вкуса, особенно замъчательна живопись на сводахъ олтаря и самаго храма. Надъ Св. престоломъ изображена Пресвятая Троица, окруженная свътлымъ вънцемъ девяти чиновъ небесной Іерархіи. А на сводъ церковномъ, вокругъ изображенія Богоматери, представлены лики угодниковъ Божіихъ: Святителей, Царей, Преподобныхъ, Мучениковъ и проч. На стънахъ начертаны произшествія пзъ жизни Святителей Іакова и Димитрія.

<sup>7)</sup> По вышеупомянутой ошнокт и въ семъ мъстъ надинен должно быть 58 лътъ.

На паперти Собора мраморная гробница указуетъ мѣсто погребенія благочестиваго старца, Іеромонаха Амфилохія, 40 лѣтъ служившаго гробовымъ при мощахъ Святителя Димитрія. Амфилохій, въ мірѣ Андрей, родился, 1740 года, въ Ростовѣ, гдѣ отецъ его былъ приходскимъ священникомъ, а дѣдъ, священникъ села Порѣчья, былъ посвященъ въ этотъ санъ Св. Димитріемъ. Описатель жизни Амфилохіевой замѣчаетъ, что благословеніе Святителя дѣду излилось и на внука его.

Бывъ сначала причетникомъ, а послъ діакономъ, онъ отличался кроткимъ нравомъ, благочестіемъ и строгостію жизни. Вивств съ твиъ онъ былъ искуснымъ иконописцемъ и находился въ числъ художниковъ, собранныхъ въ 1770 году, по воль Екатерины II, для возобновленія стыннаго письма въ Московскихъ Соборахъ. Вскоръ потомъ, лишившись супруги, онъ поступилъ въ монастырь и въ 1779 году постригся. Съ 1780 года началось служение его въ должности гробоваго старца при ракъ Святителя Димитрія. Слава, слъдующая за смиреніемъ подобно тіни, вскорі сділала его извістнымъ не только жителямъ Ростова и окружныхъ мъстъ, но и богомольцамъ изъ всёхъ краевъ Россіи, и многія знатныя особы считали себъ за счастіе быть духовными дътьми его. Самъ Императоръ Александръ обратилъ внимание на смиреннаго старца, украсивъ грудь его драгоцъннымъ наперстнымъ крестомъ и удостонвъ своимъ посъщениемъ его келью. 26 маія, 1824 года, прекратилась 76-лътняя жизнь старца Амфилохія 3).

Рядомъ съ гробницею Амфилохія недавно почилъ достойный племянникъ его, Архимандритъ Инпокентій, бывшій сначала Священникомъ въ ближнемъ селѣ, Порѣчъѣ, гдѣ дѣдъ его и прадѣдъ имѣли счастіє быть посвященными отъ Святителя Димитрія; овдовѣвъ, послѣ 22-лѣтияго священства, онъ удалился въ сію обитель и здѣсь постригея, нодвизаясь въ

<sup>8)</sup> Описаніе жизни Іеромонаха Анфилохія. Москва, 1834.

трудахъ духовной жизни, подъ руководствомъ опытнаго наставника, дяди.

Еще при жизни старца, вступилъ Иннокентій въ обязанности Архимандрита обители, и 29 лътъ несъ бремя настоятельства, назидая и братію и богомольцевъ всякаго званія отъ вельможи до простолюдина-не столько словами, сколько примъромъ всъхъ христіанскихъ добродътелей. Въ особенности два драгоценныя качества, какъ перлы, украшали мастистую его старость: терптніе и любовь ко встмъ. Много льть сряду страдаль старець тяжкими, неизлючимыми недугами; изнеможенный теломъ, но бодрый духомъ, онъ сохранялъ спокойствіе и благодушіе въ самыхъ тяжкихъ страданіяхъ. Какъ стражъ у гроба Святителя, онъ всъхъ принималъ съ неистощимою любовію и радушіемъ, не разбирая званій и другихъ различій житейскихъ. Во всякое время дня, даже и тогда, когда онъ вкушалъ пищу, стекались къ нему богомольцы, и никто не отходиль безъ благословенія, безъ жпваго слова назиданія, такаго слова, которое многимъ послужило урокомъ для жизни. На вопросъ одного знатнаго гостя, который дивился сему неутомимому гостепримству, старецъ отвъчалъ: »Не смъю не принять Христа, а въ чьемъ лицъ придетъ Онъ, не въдаю.» — От. Архим. Иннокентій скончался 27 февраля, 1847 года, на 76 году отъ рожденія. Достойнымъ преемникомъ старца былъ родственникъ его, нынъшній Настоятель обители, От. Архимандритъ Поликарпъ.

Другая церковь, огромная, въ итальянскомъ вкусѣ, во имя Св. Митрополита Димитрія, съ 2 придѣлами, Св. Николая Чудотворца и Св. Димитрія Солунскаго, построена иждивеніемъ покойнаго Графа Н. П. Шереметева, въ память рожденія сына его, Графа Дмитрія Николаевича; она освящена въ 1801 году.

Ризница обители богата вкладами Государей Русскихъ, вельможъ и другихъ лицъ. Тамъ находится два покрова на раку Св. Димитрія и одинъ на раку Св. Іакова — даръ Екатерины ІІ-й, облаченія и одежды на престолъ и жертвенникъ,

пожалованныя сею же Государынею и Императрицею Елисаветою Петровною; серебряный напрестольный ковчегь, въсомъ болъе полутора пуда, пожертвованный Графомъ Н. П. Шереметевымъ для построенной имъ церкви; двъ великолъпныя серебряныя лампады предъ мощами Св. Димитрія, пзъкоихъ одна пожертвована Д. Н. Засъцкимъ, и многіе другіе вклады.

Къ монастырю принадлежитъ древняя церковь Преображенія Господня, прежде бывшая соборною въ Спасскомъ монастыръ, именовавшемся на Пескахъ. Лътописецъ называетъ эту обитель Княгининымъ монастыремъ °), потому что она основана въ XIII въкъ супругою Св. Князя Василька, Маріею, которая тамъ и погребена, вмъсть съ сыномъ своимъ, Гльбомъ, лишеннымъ княжеской могилы въ Соборномъ мъ. Къ сожальнію, теперь ньтъ уже тамъ никакихъ сльдовъ этихъ знаменитыхъ могилъ. Спасскій монастырь существовалъ до 1764 года, а тогда, при учрежденіи духовныхъ штатовъ, причисленъ къ Гаковлевскому монастырю, который, бывъ до того времени приписнымъ къ Ростовскому Архіерейскому дому, въ 1765 году положенъ во 2 классъ и сдъланъ Ставропигіальнымъ, а въ недавнее время возведенъ въ первый классъ, съ предоставленіемъ Архимандриту свъщнаго осъненія и накоторых других богослужебных обрядовъ.

<sup>°)</sup> Карамз. Т. IV, примъч. 147 и 179.

### TJABA IV.

Аврааміесь Богоясленскій монастырь.

У самаго въёзда въ Ростовъ, съ сёвера отъ Ярославля, на лівой стороні дороги, близь озера, красуется Богоявленскій Аврааміевъ монастырь, одинъ изъ древнійшихъ въ Россіи.

Основателемъ обители былъ Преподобный Авраамій Архимандритъ, начавшій свои подвиги при самомъ началь отечественной Церкви. Онъ родился въ городъ Чухломъ, когда вся страна та находилась въ язычествъ, отъ родителей богатыхъ, но не просвъщенныхъ Св. Върою, и получилъ имя-Пверкъ. До осьмнадцати лътъ пролежалъ въ великомъ разслабленіи, и когда однажды услышаль бестду нткоторыхъ благочестивыхъ Новгородцевъ, случившихся въ дому отца его, о въръ въ Господа Інсуса и о чудесахъ, совершающихся въ христіанствъ, то началь размышлять въ себъ: «Вотъ у отца моего много боговъ, а ни одинъ мнъ не поможетъ; а у Новгородцевъ одинъ Богъ и многимъ подаетъ изцъленіе. Еслибы и мив даровалъ Онъ здравіе, сталь бы вѣровать въ Него и служить Ему вѣчно, и пошель бы въ страну ихъ». Въ такихъ мысляхъ началь больной призывать къ себъ на помощь Господа Інсуса, и дъйствительно получивъ отъ Него изпъленіе, ръшился немедленио исполнить объть свой: тайно удалился изъ дому родителей, и направляя нуть свой въ западу, послъ многихъ дней, нашелъ наконецъ върующихъ во Христа, отъ которыхъ и получилъ наставление въ законъ христіанскомъ и навыкъ

книжному ученію. Спустя нъсколько времени, достигь онъ Новгорода, возрадовался духомъ при видъ христіанскихъ храмовъ и благочестія; но, ища себъ уединенія, отправился ръкою Волховомъ къ Ладожскому озеру въ Валаамскую обитель, о которой уже слышалъ. Со слезами умолилъ здёсь братію принять его къ себъ и открылся, что онъ еще не крещенъ. Игуменъ Өеогностъ принялъ его въ монастырь, крестилъ и назвалъ Аверкіемъ, а по истеченіи нъкотораго времени, по усильной просьбъ Аверкія, постригъ его и далъ ему имя Авраамія. Съ величайшею ревностію предался новый инокъ трудамъ подвижническимъ, и, подвизаясь на Валаамѣ «лѣта довольна,» обратилъ на себя общее внимание, такъ что братія стали оказывать ему особенное почтение и чествование. Тогда, избъгая хвалы человъческой, Авраамій удалился изъ Валаамской обители и, по устроенію Божію, пришель къ граду Ростову, гдъ весь Чудскій конецъ покланялся идолу Велесу. Здъсь у озера Неро поставиль себъ Преподобный убогую хижину и началь принимать приходившихъ къ нему Христіанъ и поучать ихъ закону Божію, а вмъстъ началь молить Господа, чтобы помогъ ему сокрушить идола Велеса и привести Ростовцевъ къ истинной въръ. Скорбя объ этомъ всею душею, благочестивый старецъ вскоръ удостоился видънія Св. Евангелиста Іоанна Богослова 1), который вручиль ему жезль для сокрушенія идола. Пдолъ немедленно былъ сокрушенъ, и Св. Авраамій повъдалъ о всемъ случившемся тогдашнему Епископу Ростовскому Өеодору, который «бѣ первый присланный съ мученикомъ Борисомъ отъ Князя Владиміра, крестившаго всю Русскую землю». По благословенію Епископа, Преподобный поставилъ на томъ мъсть, гдъ явился ему Св. Іоаннъ Бого-

¹) «Срѣте мужа благоговѣйна образомъ, плѣшива, взлыса, брадою круглою великою, красна и свѣтла суща зѣло.» (Житіе Пр. Авраамія въ рукописномъ сборникѣ, въ Библіот. Москов. Духов. Академін № 208).

словъ <sup>2</sup>), церковь во имя сего Евангелиста; а тамъ, гдъ стоялъ прежде Велесъ, возградилъ церковь малую во имя Богоявленія, и при ней келліи и общежительный монастырь. Много терпъла юная обитель отъ окрестныхъ иновърцевъ, которые не разъ покушались раззорить ее и предать пламени. Но, при помощи Божіей, Авраамій мало-по-малу привелъ всѣхъ ихъ ко Христу благоразуміемъ, и крестилъ отъ мала и до велика. Съ умножениемъ числа иноковъ, Авраамій, вспомоществуемый Князьями и руководимый совътами Епископа Оеодора, построилъ новую, великую церковь и постоянно благоустрояль обитель. Когда, за удаленіемь Оеодора изъ Ростова, прибыль сюда другой Епископъ-Иларіонь, онь нашель ее уже въ такомъ состояніи, что держаль совъть съ Великимъ Княземъ Владиміромъ и съ Княземъ Борисомъ, «дабы сотворити Архимандритію ту обитель». Возведенный въ санъ Архимандрита, Препод. Авраамій еще болье началь подвизаться, и прилагая труды къ трудамъ, потерпъвъ великія искушенія отъ діавола, оклеветавшаго его однажды предъ Великимъ Княземъ, въ глубокихъ съдинахъ отошелъ къ Богу, котораго измлада возлюбилъ, и погребенъ учениками своими въ основанной имъ обители 3).

<sup>2)</sup> На берегу ръки Ишип, въ 4 верстахъ отъ обители, близь Московской дороги. Тамъ и теперь существуетъ древняя деревяниая церковь.

<sup>3)</sup> Исторія Русск. Церкви Преосв. Еписк: Макарія. Томъ 4-й стр. 157.—Въ наше время многіе стали относить Преи. Авраамія къ XII въку, основываясь на томъ, что въ житіи его видны свиданія его съ В. Кияземъ Владиміромъ, во Владиміръ на Клязьмъ и т. п., но Преосв. Макарій, объясняя несообразности житія отдаленностью времени и необразованностью писца (томъ I, стр. 8), не находитъ вирочемъ невозможнымъ, чтобы Пр. Авраамій могъ имъть сношенія съ Св. Владиміромъ въ области Суздальской (прим. 33 къ 1-му тому).— Житіе Преи. Авраамія находится въ многихъ древнихъ сборникахъ; пространивйшая редакція житія извъстна только по извлеченію, помъщенному въ рукописномъ уставъ Валаамской обители (Ист. Русск.





Посреди монастыря возвышается Соборная Церковь Богоявленія Господня, построенная въ 1553 году казною Царя Іоанна Грознаго, который принесъ туда Иконы Корсунскія, и «ими церковь Божію украси яко невѣсту» 4). Этихъ иконъ три: Спаса Нерукотвореннаго, Одигитріи и Успенія Богоматери: онѣ стоятъ на столпахъ за клиросами и отличаются необыкновенною красотою древняго Византійскаго искуства. При Соборѣ находятся два придѣла: Преп. Авраамія 5) — подлѣ праваго отдѣленія олтаря, и Св. Гоанна Богослова въ особой пристройкъ.

Мощи Преподобнаго Авраамія почивають открыто поверхь земли, въ серебряной, мъстами позолоченой, ракъ, устроенной въ 1772 году, между олтаремъ Собора и придъломъ сего Угодника, въ открытой аркъ. Въ ногахъ мощей, подъ стекляннымъ колпакомъ, лежитъ архимандричья шапка Преподоб-

Церк. т. І, прим. 27) и въ запискахъ Аврааміева монастыря. О времени кончины Преп. Авраамія въ тъхъ-же запискахъ сказано: «Въ глубокихъ съдинахъ въ старости добрт ко Господу отъпде—6518, мъсяца октября 29». Преосв. Макарій замъчаетъ: «Но если Преп. Авраамій только осымнадцати лътъ прибылъ въ Новгородъ послъ 990 года, потомъ подвизался на Валаамъ лъта довольна, потомъ успълъ въ Ростовт искоренить язычество и устроить обитель, и скончался въ глубокихъ съдинахъ: то означенный годъ кончины его пикакъ не можетъ быть припятъ. Въ такомъ случат Авраамій скончался бы не въ глубокихъ съдинахъ, а въ возрастъ мужескомъ, имъя около сорока лътъ и едва-ли бы успълъ съ 990 года совершить все то, что совершилъ. Не предположить ли здъсь описки и не должно-ли читать, вмъсто зъбий (т. е. 4010), зъбиг (т. е. 4045)? Тогда Преподобный точно скончался бы въ глубокой старости, имъя около 75-ти лътъ.» (Томъ I, прим. 334).

<sup>4)</sup> Тоже рукописное житіе, о которомъ упомянуто выше въ примъч. 1.

<sup>5)</sup> Въ этомъ придълъ имъется шелковый антиминсъ, священнодъйствованный, 22 октября 7163 (1656) года, Преосв. Митронолитомъ Іоною Сисоевичемъ.





наго, не высокая, вышитая по камкѣ золотомъ и опушенная мѣхомъ, какъ кажется, бѣличьимъ. Въ головахъ, на столбѣ церковномъ, въ барельефѣ, изображающемъ Св. Іоанна Богослова, подающаго жезлъ Преп. Авраамію, вдѣланъ мѣдный крестъ отъ жезла, которымъ Авраамій сокрушилъ идола Велеса, а жезлъ взятъ Царемъ Грознымъ въ 1552 году.

Мощи Св. Авраамія положены были сначала у олтаря, въ построенной имъ монастырской церкви, а обрѣтены и прославлены чудесами при внукъ Мономаха, Великомъ Князъ Всеволодъ Георгіевичъ, 29 октября, 6518 (1010) года, какъ сказано въ монастырскихъ запискахъ; но Всеволодъ княжилъ съ 1176 по 1212 годъ, а потому 6518 годъ поставленъ, въроятно, вмѣсто 6718 (1210), то-есть убый вмѣсто убый. Память Преподобнаго Авраамія совершается октября 29.

Кромъ Соборнаго храма, въ монастыръ находятся еще двъ церкви: 1) теплая, во имя Введенія Богоматери, построенная Архимандритомъ сей обители Іоною Сисоевичемъ, въ послъдствіи Митрополитомъ Ростовскимъ, слъд. около 1750 года; и 2) Св. Николая Чудотворца надъ воротами, постр. иждивеніемъ Ростовскаго помъщика Мещеринова, въ 1691 году, но освященная позднъе во время Архипастырства Св. Димитрія 6).

Изъ записокъ монастырскихъ <sup>7</sup>) видно, что 5 іюля 1730 года эти храмы пострадали отъ пожара, и на поправку ихъ

<sup>6)</sup> Холщевый антиминсь этой церкви священнод в тво Св Димитріемъ Митрополитомъ, «между Патріаршества, лёта мірозданія,..., отъ Рождества Христова...., мёсяца.... день».—Цыфры и слова на мёстахъ, означенныхъ точками, совершенно изгладились.

<sup>7)</sup> Записки, упоминаемыя здѣсь, заключаются въ рукописной книгъ, подъ заглавіемъ: книга для записокъ о случающихся достопамятностяхъ съ 4799 года. Въ эту книгу, заведенную по указу Преосв. Архіен. Антонія въ 4798 году, сначала вписаны, весьма отчетливо и подробно, всѣ имѣвшіяся въ обители свѣдѣнія о житіи основателя, объ основаніи монастыря, о замѣчательныхъ происшествіяхъ до 4798 года; затѣмъ ежегодно до нынѣ вписывается все достопримѣчательное, иногда Настоятелями монастыря, иногда Казначеями. Тамъ напр.

пожертвовано: отъ Императрицы Аниы Іоанновиы 300 р. и отъ сестеръ ея Царевенъ Екатерины и Параскевін по 400 р., всего 500 р., которыхъ достало на покрытіе тесомъ трехъ храмовъ и на устройство иконостаса въ Богоявленской церкви, съ написаніемъ вновь всехъ образовъ, кромѣ нижняго ряда.

Въ ризницъ, богатой богослужебными принадлежностями, особенно замъчательна, по искуству, выплятая шелками илащаница, приложенная при Царъ Борисъ Феодоровичъ, конюшимъ бояриномъ Диптріемъ Ивановичемъ Годуновычъ.

За одтаремъ Собора, въ полоткъ, существующей пздавна, погребены мъстночтимые за благочестие старцы: Стахій (яначе Абанасій) юродивый и Пименъ затворникъ. Время жизни перваго изъ нихъ неизвъстно, но послъдній жилъ въ началъ XVII стольтія, какъ видно изъ подтвердительной грамоты на монастырскія земли, данной Царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ 20 марта 7126 (1618) года, «по прошенію Архимандрита Іосифа и затворника старца Памена.»

Близь входа въ Соборъ, надгробный камень указываетъ мѣсто погребенія другаго Архимандрита Іосифа, управлявшаго обителью 38 льть и скончавшагося 21 мая 1775 года, 104 льть отъ рожденія. У олтаря Введенской церкви быль погре

въ 4812 году записано: «Сентября 5 принесена въ сей монастырь Смоленская Св. Икона Божіей Матери и при ней прівлаль тамовичей Еписковъ Приней со свитою, выбывше наъ Сао венска по случаю матетупленія Французской армін, а 9-го отправились въ Ярославль. И здъсь всв сокровища были покладены въ сундуки, а для Св. мощей исконана могила подъ одгаремъ. Каковъ быль страль изобразить не можно!» Изъ этой кинги можно выбрать свъдънія о местиму урожавує и ціпости хліба и другихъ произведеній земледь на, за 60 літь сряду.—Въ недавнее премя писано много замілчаній Архимандритомъ Никодимомъ (пына: Еписконамі. Пебоксарскимі).

бенъ, какъ видно изъ монастырскихъ записокъ, схамонахъ Сисой, родитель Митрополита Іоны.

Цари: Іоаннъ Грозный, сынъ его Өеодоръ, Михаилъ и Алексій жаловали Аврааміеву монастырю разныя земли, угодья, рыбныя ловли и деревни. Одною изъ этихъ грамоть, данною въ ноябръ 7095 (1587) года и донынъ хранящеюся въ монастыръ, Царь Өеодоръ Іоанновичь утвердилъ за Богоявленскимъ монастыремъ безспорное гладъніе селомъ Богоявленскимъ на ръкъ Ишнъ, также самою ръкою Ишнею, перевозами и рыбными ловлями отъ означеннаго села до Юрьевской Слободы.

До учрежденія штатовъ, Богоявленскій монастырь имъль 1413 душъ крестьянь, а съ того времени положенъ во 2 классь <sup>е</sup>).

<sup>8)</sup> Истор. Росс. Іер. част. III, стр. 65 и част. V, стр. 721.

### TABAY.

## Петровскій монастырь, что на Поль.

Въ полуверств отъ Аврааміева монастыря, подалье его отъ города, находятся Петровскій монастырь, что на Поль, основанный Преп. Петромъ; Царевичемъ Ордынскимъ, въ XIII стольтіи.

Соборная церковь, во имя Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, построена въ 1684 году на мъстъ деревяннаго храма, сооруженнаго основателемъ обители, котораго Св. мощи почиваютъ подъ спудомъ въ придълъ, посвященномъ его намяти, въ серебряной ракъ, устроенной въ 1803 году, иждивеніемъ Надв. Сов. Петра Александр. Чирикова.

Иконостаєть въ Соборномъ храмѣ рѣзной, съ разными украшеніями, не древиѣе начала XVIII столѣтія, но самыя иконы замѣчательны древнимъ нисьмомъ, особенно икона Прен. Петра Царевича съ житіемъ, въ носвященномъ ему придѣлѣ. Надъ гробомъ Пренодобнаго стоятъ три принадлежавшія ему иконы (о коихъ уномянуто ниже); Богоматери-Одигитрій, Св. Инколая и Св. Великомученика Димитрія, замѣчательныя по превосходному древнему искуству.

Жизнь Пр. Петра весьма замьчательна. Въ 1253 (6761) году. Кириллъ, Енископъ Ростовскій, ходилъ въ Орду, кт. Хану Беркаю <sup>1</sup>), для ходатайства о пуждахъ церковныхъ. Ласково при-

Беркай или Берка, братъ Батыя, сдълался прееминкомъ его въ 1257, и умеръ въ 1266 году. Кар. IV, стр. 47, пр. 436.

нятый Царемъ, краснорѣчивый Святитель разсказалъ ему, какъ Ростовъ просвъщенъ Св. крещеніемъ во дни Великаго Владиміра, какъ подвизался въ обращеніи язычниковъ Ростовскихъ Св. Епископъ Леонтій, какъ, по преставленіи сего угодника Божія, совершаются неоскудно при гробѣ его чудеса и исцѣленія. Въ числѣ слушателей поучительной бесѣды Кирилла съ Ханомъ находился юный племянникъ Беркая, сынъ брата его. Слово о Върѣ Христовой, какъ доброе съмя, пало на сердце юноши, какъ на плодоносную землю: онъ былъ глубоко тронуть, въ уединенныхъ прогулкахъ сталъ размышлять о суетъ язычества, поклоненія солнцу, мѣсяцу, звѣздамъ, огню <sup>2</sup>), и всѣмъ сердцемъ пожелалъ познать истиннаго Бога.

Въ томъ же году у Хана занемогъ сыпъ, и Ханъ, вепомнивъ повъствованіе Епископа объ нецьленіяхъ, случающихся при гробъ Св. Леонтія, послалъ въ Ростовъ, требуя, чтобъ Кириллъ опять пришелъ къ нему и исцьлилъ сына его. Святитель повиновался: принеся теплую молитву къ Богу и Пречистой Богоматери, непросивъ ходатайство Св. Чудотворца Леонтія, и заповъдавъ совершать молебныя пънія въ Ростовъ, онъ снова пустился въ путь; прибылъ въ Орду и исцълилъ недужнаго Царевича молитвою и кропленіемъ освященною водою. Послъ того Епископъ, щедро одаренный Ханомъ, отпущенъ въ отечество, съ ярлыкомъ ханскимъ, коимъ ежегодная дань Князей Ростовскихъ и Ярославскихъ предоставлялась Ростовской Епископін «въ домъ Пречистыя Богородицы.»

Между тёмъ юный племянникъ царскій замыслилъ идти съ Епископомъ въ Ростовъ и тамъ принять Святую Въру Христову. Не смѣя исполнить явно своего намъренія, боясь убѣж-

<sup>\*)</sup> Берка въ концъ своего царствованія былъ плѣненъ ученіемъ Алкорана и объявиль себя ревностнымъ Магсметаниномъ; примъръ его послужилъ закономъ для Татаръ, весьма равнодушныхъ къ прежнему своему идолоноклонству. Тамъ-же стр. 68.

деній матери и власти дяди, онъ тайно ушель изъ Орды и, догнавъ блаженнаго Кирилла, со слезами умоляль его взять его съ собою. Святитель согласился, радуяся и славя Бога.

Въ Ростовъ, живя въ домъ Архіерейскомъ, Царевиль всею душею возлюбилъ Въру Христову и просилъ св. крещенія. Но Кириллъ сомиввался, боясь навлечь темъ гитвъ Ханскій на Ростовъ. Прошло ивсколько времени; поисковъ-объ юномъ царевичь не было, и Епископъ крестилъ его подъ именемъ Петра. Поучаясь въ чтеній св. книгъ, въ молитвахъ и въ исполненіи Христіанскихъ добродътелей, Петръ жилъ въ Архіерейскомъ домѣ при Кирилаѣ, а по кончинѣ его, при преемникъ его, Св. Игнатіи. Забавляясь иногда соколиною охотою по берегамъ озера Неро, юный Царевичь однажды вечеромъ заснуль на берегу. Тогда явились ему, сначала во сив, а по пробужденіи и на ябу, Св. Апостолы Петръ и Павель, которые сказали ему: «Не бойся, другъ Петръ, мы посланы къ тебъ отъ Бога, въ Котораго ты увъроваль, и хотимъ, чтобъ на этомъ мъсть, гдъ ты уснулъ, была создана церковь въ наше имя. Ступай завтра въ городъ, вымѣняй три иконы: одну Пресвятыя Богородицы съ предвъчнымъ Младенцемъ, другую Св. Николая, а третію Св. Великомученика Димитрія, неси ихъ къ Епископу, и передай ему нашу волю объ устроеніи храма на мьсть нашего явленія.» Посль сихъ словъ Св. Апостолы дали Петру два мѣшка: одинъ наполненный золотомъ, а другой серебромъ, и стали невидимы. Утромъ Петръ пошелъ въ городъ, нашелъ на торгу иконописца съ тремя назначенными ему иконами, вымѣнялъ и понесъ ихъ въ Архіерейскій домъ. Въ туже ночь Святителю Игнатію явились Св. Апостолы, повельвая создать церковь во имя ихъ. Устрашенный видъніемъ, Игнатій поутру пригласиль къ себь удъльнаго Князя Ростовскаго 3), и бесъдовалъ съ нимъ о бывшемъ ему откровени,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тогда Кияземъ Ростовскимъ былъ Борисъ Васильковичь. См. 4 главу этой кинги.

недоумъвая, на какомъ мъстъ построить ему храмъ. Въ это время они увидъли Петра, идущаго отъ Соборной Церкви къ Архіерейскому дому съ иконами, отъ которыхъ свътъ свътился, какъ пламень огненный. Епископъ и Князь пришли въ ужасъ, и съ благоговъніемъ выслушали отъ Петра подробный разсказъ о бывшемъ ему въ ночи явленіи, подтверждаемый и мъшками съ деньгами, и иконами такой чудной работы, что ни одинъ иконописецъ въ городъ не былъ въ состояніи написать подобныхъ. Тотчасъ же отнесли иконы въ церковь, отпъли молебенъ и понесли ихъ въ крестномъ ходъ, въ сопровожденіи всъхъ жителей Ростова, на то мъсто, гдъ Петръ видълъ видъніе. Тамъ, при молебномъ пъніи, построили небольшую часовню и бъ ней поставили иконы.

Послѣ того Князь, какъ-бы шутя, сказалъ Петру: «Владыка построитъ тебѣ церковь, а еслия не дамъ тебѣ мѣста, то что ты будешь дѣлать?» — Если Богу будетъ угодно, отвѣчалъ Петръ, и Владыка повелитъ, то я куплю у тебя землю. Ободренный Св. Игнатіемъ, Петръ, съ вѣрою и упованіемъ на помощь свыше, согласился на требованіе Князя: укласть деньгами черту вокругъ всей земли, которую купитъ, кладя девять серебряныхъ монетъ, а десятую зелотую. Петръ избралъ довольно большое мѣсто для будущей церкви и монастыря по берегу озера и потребовалъ, чтобы вырытъ ровъ, для обмежеванія земли по Татарскому обычаю 4). По исполненіи этого Петръ началъ класть монеты въ вырытомъ рвѣ, начиная отъ озера, вынимая ихъ изъ мѣшковъ, данныхъ Апостолами, и кладя девять серебряныхъ, а десятую золотую; такъ продолжалъ онъ но всей длинѣ рва, и деньги въ мѣшкохъ не ума-

<sup>4)</sup> Въ библіотекъ Моск. Духов. Академін есть руконисный Соорникъ, подъ № 63, въ которомъ между прочимъ находится и житіе Св. Петра Царевича. Тамъ сказано: «П рече Петръ: новели кияже ровъ конати, якоже обычай въ ордъ бываетъ, да не будетъ погыдели мъсту тому.»

лились, къ ужасу Князя и всъхъ присутствующихъ. Князь принялъ это серебро и золото съ благоговъніемъ, какъ благословеніе Апостольское <sup>5</sup>), а созидаемую церковь щедро надълилъ землями, водами и лъсами, выдавъ на нихъ грамоты.

Такъ сооружена была церковь Св. Апостоловъ Петра и Павла, и при ней устроенъ монастырь; но основатель его еще не сдълался инокомъ. Онъ оставался міряниномъ и даже женился, по убъжденію Св. Игнатія и Князя, опасавшихся, чтобы онъ, соскучившись въ Ростовъ, не возвратился въ Орду. Невъстою онъ выбралъ себъ дочь одного Ордынскаго вельмо жи воселившагося въ Ростовъ.

Св. Игнатій самъ вѣнчалъ его съ нею въ Соборной Церкви, а Князь, полюбившій Петра, побратался съ нимъ, и тотъ же Святитель укръпилъ это не кровное, а сердечное братство церковнымъ обрядомъ. Петръ прожилъ въ супружествъ мого лѣтъ, имѣлъ дѣтей, пережилъ и Квязя и Святителя Игнатія и, незадолго до кончины, овдовѣвъ, принялъ монашество въ основанной имъ обители. При гробъ его совершалось много чудесъ и исцъленій.

Дъти Князя, современнаго Св. Петру, помня братство его, съ своимъ отцемъ, звали его дядею, но дъти ихъ уже позабыли это духовное родство и стали отнимать луга у сына его, Іоанна, который ходилъ жаловаться въ Орду и получилъ удовлетвореніе отъ Ханскаго посла 7).

<sup>5)</sup> По свидѣтельству той же рукописи, Петръ далъ столько денегъ Киязю, что когда взвалили ихъ на тѣлегу, то «кони едва можаху, како двизатися.»

<sup>&</sup>quot;) Какъ сказано въ той же рукописи.

<sup>7)</sup> При этомъ случав, та же рукопись приписываетъ Князьямъ, впукамъ стараго Князя (т. е. Бориса Васильковича, слъдовательно Василію и Александру Константиновичамъ) слъдующія слова: «Слы— шахомъ, еже родители паши звали дядею сего отца Петра. Дъдъ бо нашъ много у пего сребра взялъ и братался съ шимъ въ цегкви. А

Также и у внука Петрова, Юрія, правнуки стараго Князя стали отнимать право ловить рыбу въ озерѣ, утверждая, что вода ему не принадлежитъ, хотя онъ и имѣетъ грамоты на темлю. По жалобѣ Юрія, какъ родственника Ханскаго, Ордынскій посоль, прибывъ въ Ростовъ, изслѣдовалъ грамоты и велѣлъ Князьямъ сиять воду съ земли, если вода принадлежитъ имъ, а земля Юрію. Когда же они объявили, что это невозможне, то посоль присудилъ по землѣ и воду Юрію <sup>6</sup>).

Правнукъ Св. Петра, Пгнатій, при нашествіи Царя Ахмыла. 3), принудиль Епнекона Прохора выдти, вмъсть съ собою и ео вевмь народомъ Ростовскимъ, на встръчу Татарамъ, вынесъ соколовъ, шубы и угощеніе, встрътиль ихъ на берегу озера близь монастыря, сталь на кольна предъ Царемъ, объясниль ему родство свое и то,— «яко село се купля прадъда вашего есть». При семъ случав Епископъ Прохоръ исцълиль сольнаго сына Ахмылова, а Ахмылъ помиловалъ городъ, приняль «тышъ Царскую», т. е. соколовъ и другіе дары отъ Пгнатія, и подариль Епископу сорокъ, а клиру его тридцать литръ серебра 10).

родъ Татарскій кость не нашя, что сей намъ есть за племя? Сребра намъ не оставили ни сей, ни родителя наши.»

в) Юрій судился съ правнуками стараго Князя, т. е., съ Феодоромъ и Константиномъ Васильевичами. При семъ случат посолъ Хансьій сказалъ, что вода есть «створеніе Вышняго Бога на службу всёмъ человёкомъ.»—Вообще весь разсказъ о потомствт Св. Петра заимствованъ изъ помянутаго рукописнаго житія его.

<sup>\*)</sup> Царя или Хана Ахмыла не было. Если здвеь разумвется Ханъ Ахматъ, двланий нашествіе на Россію, при Василін Темномъ въ 1459, и при Іоаннѣ III въ 1465; то онъ не былъ современинкомъ Енископу Прохору (1311—1327). Если же разумѣть Ахмыла, посла Орлынскаго, сопровождавшаго въ Россію Киязи Іоанна Даніпловича въ 1322 году, то ато будетъ ранъе предъпдущей тяжбы Юрія, отца Игнотіева.

<sup>16)</sup> Означенное рукониеное житіе должно быть современно потомкамъ Св. Истра, Оно заключается такъ: «Дай же Господи Петрову

Кромѣ Соборной Церкви находится въ обители еще теплая, во имя Похвалы Богородицы, построенная въ 1696 году.

Въ настоящее время Петровскій монастырь находится на своемъ содержаніи съ настоятельствомъ строительскимъ, а до учрежденія штатовъ онъ управлялся Пгуменами и имьлъ 307 душъ крестьянъ <sup>11</sup>).

сему роду соблюденіє и умноженіе животу и не оскуджеть радость до старости безъ нечали, о  $\widehat{\chi}^{\epsilon}$   $\widehat{r}_{\epsilon}$  нашемъ, емужъ слава пынѣ и присно и во вѣкы вѣкомъ. Аминь.»

<sup>11)</sup> Истор. Росс. Іер. Ч. V, стр. 535.

#### ГЛАВА УІ.

Приходскія церкви: Вознесенская и Св. Власія или Толгской Божіей Мап.ери.

Между приходскими церквами Ростова замѣчательны: церковь Вознесенія Христова, гдѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи Святаго Исидора, Христа ради юродиваго, и церковь св. Вла сія, надъ гробомъ блаженнаго Іоаниа Власатаго, по прозванію Милостиваго.

Св. Исидоръ жилъ во второй половинъ XV въка Онъ былъ родомъ изъ Германіи и воспитанъ въ Римско-Католической въръ. Оставивъ домъ отца своего и отрекшись отъ богатаго наслъдства, онъ принялъ на себя юродство Христа ради; съ посохомъ странника обошелъ многія земли и города, терпъливо перенося насмъшки, оскорбленія и побои отъ людей, почитавшихъ его безумнымъ.

Напослѣдокъ пришелъ онъ въ Россію, принялъ Православную Вѣру и поселился въ Ростовѣ, котораго мѣстоположеніе ему понравилось. Тамъ онъ проводилъ цѣлые дни на улицахъ города въ добровольномъ юродствѣ, а ночи въ молитвѣ, въ непокрытой кущѣ или хижинѣ изъ хвороста, которую онъ построилъ себѣ внутри города на одномъ болотистомъ пустырѣ.

Добродътельною жизнію, блаженный Псидоръ пріобръль даръ чудотвореній еще при жизни своей. Въ житіи его по-

въствуется, что одинъ энакомый ему купецъ, утопая въ моръ, былъ спасенъ Св. Исидоромъ, чудесно явившимся къ нему на помощь. Въ другой разъ, по молитвъ его, пустые сосуды наполнились виномъ на трапезъ у Князя 1), въ присутствии Архіепископа. Современники звали его Тоердислово мъ, потомучто слово его всегда сбывалось.

Блаженный Исидоръ преставился 14 маія, 1474 года. Въ минуту кончины его по всему городу разлилось благоуханіе въ воздухъ. Ростовцы погребли его въ самой хижинъ и подлъ построили деревянную церковь Вознесенія Христова, въроятно потому, что въ день погребенія его, маія 18, было навечеріе сего праздника <sup>2</sup>).

Въ житіи Св. Исидора записано нъсколько чудесъ и исцъленій, бывшихъ на гробъ его <sup>3</sup>).

Деревянная церковь Вознесенія Господня замѣнена каменною, построенною казною Царя Іоанна Грознаго въ 1566 году; строиль Царскій мастеръ Андрей Малой. Мѣстное преданіе увъряеть, что онъ казненъ Грознымъ за уменьшеніе церкви противъ назначенной мѣры.

Ствиное писаніе церкви и олтаря, сохранившееся досель, по всей въроятности современно построенію храма. Нижній рядь, изображающій событія изъ жизни. Св. Исидора, въ недавнее время поновлень, но съ строжайшимъ сохраненіемъ древнихъ очерковъ, благодаря заботливости Протоіерея Н. И. Корсунскаго, неусыпно пекущагося о сохраненіи остатковъ древности во ввъренномъ ему храмъ.

<sup>1)</sup> Въ это время въ Ростовъ были Князья Владиміръ Андреевичь и Іоаниъ Іоанивичь, у которыхъ Великій Князь Іоаниъ III Васильевичь кунилъ остальную часть Ростова, а Архіенискономъ Вассіанъ І-й.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ 1474 году, Пасха Христова была апръля 10, а Вознесеніе маія 19.

<sup>3)</sup> Житіе Св. Исидора находится во многихъ древнихъ сборникахъ. Въ Прологъ и Четь-Минеъ 14 маія помѣщено оно сокращенно,

Одноярусный, новъйшаго рисунка, иконостасъ замъчателенъ только потому, что храмовая Икона Вознесенія Господня поставлена, вмъсто Богородичной, по лъвую сторону царскихъ врать. Надъ иконостасомъ, восточная стъна церкви расписана тъмъ же письмомъ, какъ и остальныя стъны. Царскія врата новыя, но бывшія въ прежнемъ иконостасъ царскія врата тщательно сохраняются. Онъ ръзныя насквозь: въ верхней, овальной части представлено Благовъщеніе, окруженное изображеніями Ангеловъ и Апостоловъ; пижняя часть, имъющая видъ продолговатаго четвероугольника, заключаеть въ себъ изображенія 12 праздниковъ. Нъкоторыя фигуры выръзаны изъ кости, остальныя изъ дерева.

На правой сторонъ церкви Вознесенія, на томъ мѣстѣ, гдѣ была хижина блаженнаго Исидора, а въ послъдствіи палатка, устроенъ во имя его теплый придѣлъ, освященный въ 1710 году.

Между придъломъ и правымъ отдъленіемъ олтаря главной церкви поливаютъ мощи Св. Исидора подъ спудомъ въ серебряной ракъ, устроенной въ 1815 году. Подлѣ раки, въ иконостасъ придъла, замѣчательна Икона Блаженнаго съ житіемъ, мастерства уважаемаго въ Ростовъ иконописца Сапожникова.

Замѣчательна также стоящая за лѣвымъ клиросомъ Вознесенской Церкви большая Икона Ростовскихъ Чудотворцевъ. На ней, кромѣ прославленныхъ угодниковъ Божінхъ: Святителей Леонтія, Исаіи, Игнатія, Іакова, Өеодора и Димитрія, Князя Василія (Василька), Преподобныхъ Аврамія Архимандрита, Петра Царевича, Иринарха Затворника, Блаженныхъ Исидора и Іоанна Власатаго, изображены еще десять мѣстночтимыхъ подвижниковъ благочестія: Өеодоръ и Павелъ Игумены Борисоглъбскіе (см. главу VII), Еписконы: Прохоръ, Іоаннъ (въроятно 1-й) и Кириллъ, Блаженные Пимень и Афанасій (Стахій) Богоявленскіе (см. гл. ІV), Аврамій(?) Афанасій Юродивый и Стефанъ. Икона сія древняго письма и можно полагать, что

Св. Димитрій приписанъ поздиве, твиъ болве, что на лввой еторонъ (гдъ онъ изображенъ), находится 11, а на правой 10 Угодниковъ.

Изъ числа подвижниковъ, представленныхъ на сей и конъ, двое послъднихъ погребены близь Св. Исидора: Аванасій Юродивый въ палаткъ, гдъ нынъ теплый придълъ, а Стефанъ (преставившійся въ 7100 (1592) году и мъстно именуемый благосприымъ п новолвленнымъ) подъ олтаремъ того же придъла.

Съ западной стороны храма, попеченіемъ почтеннаго Протоісрея, пристроена общирная паперть, а надъ нею—свътлая и помъстительная ризница. Здъсь можно видъть подтвердительную грамоту Царя Михаила Осодоровича, отъ 12 марта 7132 (1624) года, на земли и ругу, пожалованныя Царемъ Іоанномъ Грознымъ, и покровъ на раку, вышитый золотомъ, серебромъ и шелками, древней работы, но безъ означенія года, вкладъ братьевъ Строгановыхъ. Изъ новой ризницы большая часть священныхъ предметовъ (сосуды, Евангеліе, крестъ, воздухи и пр.) пожертвованы Алексъемъ Пв. Хлъбниковымъ-Горноусовымъ около 1830 года.

Блаженный Іоаннъ Власатый, по прозванію Милостивый, жилъ въ Ростовѣ во всякомъ смиренномудріи, чистотѣ, терпѣніи и непрестанной молитвѣ. Происхожденіе и родина его неизвѣстны. Онъ не имѣлъ ни дома, ни пристанища, но пногда приходилъ, для краткаго отдыха, къ одной благочестивой старицѣ-вдовѣ и къ духовнику своему Всеевятскому Священнику Петру. По многихъ трудахъ и подвигахъ, онъ преставился 3 сентября 1582 года, и погребенъ означеннымъ Священникомъ и вдовою, за городомъ, при деревянной церкви Св. Власія, за олтаремъ. Погребеніе его ознаменовано было страшною бурею, молніею и громомъ.

Чрезъ нѣсколько времени, благочестивые люди стали стекаться къ могилѣ Блаж. Іоанна, брали изъ нея землю, и многіе по вѣрѣ своей получали исцѣленія. Въ числѣ исцѣливнихся былъ Ростовскій Митрополитъ Кириллъ, лишившійся въ старости употребленія руки и ноги, а потому оставившій уже престолъ свой. Послѣ усердной молитвы надъ гробницею Блаж. Іоанна, престарѣлый Святитель, принесенный въ церковь на рукахъ, получилъ внезапное облегченіе своего недуга, такъ что могъ уже самъ идти домой, и въ послѣдствіи не только совершалъ Богослуженіе, но и снова управлялъ епархією во время плѣна знаменитаго своего преемника Филарета Романова 4.

При деревянной церкви св. Власія издревле быль придѣль, посвященный Предтечь. Около 4761 года построена каменная холодная церковь и освящена во имя Толгской Божіей Матери, а въ 4762 году устроенъ теплый придѣль во имя Собора Предтечи и св. Власія совокупно, потому что «церковь сія съ издавнихъ лѣтъ имѣла именованіе Власія,» какъ видно изъ грамоты Преосвящ. Митрополита Арсенія, данной 10 сентября 4762 года.

Мощи Блаж. Іоанна почивають подъ спудомъ за лѣвымъ клиросомъ главной церкви, въ мѣдной ракъ. При нихъ находится большой кипарисный крестъ Блаженнаго и исалтирь его на латинскомъ языкъ, весьма искусно писанная готическимъ шрифтомъ на пергаменъ. На этой рукописи имъются двъ надписи; одна изъ нихъ, при началъ псалтири, слѣдующаго содержанія: » Въ лѣто бытія міра 7090 , Р. Х. 1582 сентября въ 3-й день, въ царство Великаго Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича, въ богоспасаемомъ градъ Ростовъ, преставился угодникъ Божій Іоаннъ Власатый и по-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Рукописное описаніе жизни и чудесъ Блаж. Іоанна сохраняется въ церкви, гдъ почиваютъ мощи его.

гребенъ въ церкви Св. Священномученика Власія, что въ Заровіи; отъ гроба его подаются исцеленія больнымъ, съ втрою приходящимъ; прозванъ же бысть отъ народа Милостивымъ, ради получаемыхъ отъ него исцъленій. — Въ льто же 1702, въ царствование Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексіевича всея Россіи, въ недълю вторую великаго поста, марта въ 1-й день, пріиде въ Ростовъ Преосвященный Архіепископъ Димитрій и пріялъ престолъ Митрополіи Ростовской и Ярославской. — Отъ времени преставленія блаженнаго Іоанна Власатаго и Милостиваго, даже досель, бяще на гробь его книжица сія, зъло ветха, псалтырь Давыдовъ, на латинскомъ діалектъ, юже той угодникъ Божій моляся къ Богу чтяше, и видъвъ ю ветху и распадающуюся, Преосвященный Митрополить Димитрій повель ю вновь переплести и, обновивъ, паки на гробъ Блаженнаго Іоанна положи, да лежитъ неотъемлемо въ последняя лета.» Другая надпись, на концъ рукописи, писанная на Латинскомъ языкт рукою одного изъ достойнтишихъ преемниковъ Св. Димитрія, свидѣтельствуетъ, что «сію священную книгу держалъ въ рукахъ и благоговъйно лобызалъ 14 мая 1857 года Нилъ, Архіепископъ Ярославскій и Ростовскій».

# ГЛАВА VII.

Рождественскій двешчій монастырь и подгородные мужескіе монастыри: Трошкій Варницкій, Былогостицкій и Борисогльбскій, что на Устыв.

Внутри города Ростова, близь землянаго вала, находится Рождественскій 3-го класса дъвичій монастырь. Основаніе этой обители приписывается Св. Оеодору, первому Архіепископу Ростовскому 3).

Въ монастыръ находятся слъдующія церкви: 1) Соборная двухъ-этажная; время построенія ея неизвъстно. Верхняя церковь Рождества Богородицы украшена стъннымъ писаніемъ въ

<sup>3)</sup> Въ тропаръ Св. Оеодору сказано: «изовищенісмъ Со. Духа превеликую обитель воздвиже Пресвятъй Богородицы въ похвалу Рождества Ея.» Тоже подтверждается одною древнею Пконою, стоящею въ церкви Св Алексія, человъка Божія. На Пконъ изображена Божія Матерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, благословляющимъ предстоящихъ и молящихся: Прен Антонія и Оеодосія Печерскихъ и Стефана Новаго, Святителей Пгнатія Ростовскаго и Пикиту Новгородскаго, Прен. Матерей Аоанасію, Мароу, Февронію, Оеодору и Ксенію. Винзу Пконы подинсь: «Сіе изображеніе образа Пресв. Еогородицы написано по сидъпнюму явленію молящемуся Святителю Оеодору Архіенископу Ростовскому Чудотворцу, ковмъ основана наша богосивасаемая обитель во ими Рождества Еогородицы.»

1715 году, при Царѣ Петрѣ Алексіевичѣ и Ростовскомъ Епископѣ Досиоеѣ, тщаніемъ игуменіи Наталіи. Въ иконостасѣ находится чудотворный образъ Божіей Матери, списокъ съ Тихвинской Иконы, богато украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камнями—по преданію—благословеніе Св. Оеодора созданной имъ обители. На сѣверной сторонѣ храма придѣлъ во славу Пресв. Троицы, устроенный въ 1772 году. Въ нижнемъ ярусѣ теплая церковъ Св. Алексія, человѣка Божія, распространенная въ 1743 году, съ придѣломъ Св. Димитрія, освященнымъ въ 1794 году. 2) Пятиглавый храмъ Тихвинской Иконы Богоматери, построенъ въ 1842 году тщаніемъ покойной Игуменіи Павлы І-й (Шатиловой), а придѣлы Св. Николая чудотворца въ 1854 и Толгскія Богородицы въ 1856 году устроены попеченіемъ нынѣшней Настоятельницы обители, Пгуменіи Павлы ІІ-й (Дьяконовой) 2).

Варницкій <sup>3</sup>) Тропцкій заштатный монастырь, въ 4 верстахъ отъ Ростова, нѣсколько вправѣ отъ дороги въ Ярославль. Время основанія этой обители покрыто неизвѣстностью; только изъ грамоты, данной въ 7132 (1624) году отъ Царя Михаила Өеодоровича, видно, что онъ существовалъ при Грозномъ и при отцѣ его Великомъ Князъ Василія. Преданіе повѣствуеть, что на этомъ мѣстѣ была родина Преп. Сэргія Радонежскаго и домъ, гдѣ жили праведные его родители. Въ этой малой оби-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Описаніе Ростов. Рождеств. дівичьяго монастыря, составленное Свящ. Аристархомъ Израилевымъ. С.-П. б. 1858.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Это названіе произошло отъ соляных в оарниць, принадлежавших монастырю.

тели нѣтъ древнихъ строеній; Соборный храмъ Св. Тропцы съ придѣлами Препод. Сергія и Святителей Аванасія и Кирила Александрійскихъ, освященъ въ 1771 году Преосвященнымъ Аванасіемъ, Епископомъ Ростовскимъ.

До учрежденія штатовъ къ Варницкому монастырю было принисано 300 душъ крестьянъ и онъ управлялся Игуменами, а съ 1764 онъ оставленъ на своемъ содержаніи и управляется строителями 4).

Бѣлогостицкій заштатный монастырь, въ 7 верстахъ отъ Ростова на Ярославской дорогѣ, на берегахъ озера и впадающей въ него рѣки Вексы, построенъ въ 7165 (1657) году, Митрополитомъ Іоною Сисоевичемъ, при вспоможеніи Князя Миханла Миханловича Темкина-Ростовскаго. Въ этомъ монастырѣ три каменныя церкви: Соборная Благовѣщенія Богородицы. Архангела Михаила и Архангела Гавріила 5).

Въ Соборной Церкви находится чудотворная икона Казанской Божіей Матери, поступившая изъ дома храмоздателя Князя Темкина-Ростовскаго. Она ежегодно приносится въ Ростовъ, въ 6 воскресенье по Пасхѣ, остается въ Успенскомъ Соборѣ до 7 іюля, и относится обратно въ обитель къ своему празднику.

Въ особой палаткъ погребено нъсколько лицъ изъ фамиліи Князей Темкиныхъ ().

<sup>4)</sup> Истор. Росс. Іер., ч. ІІІ, стр. 500.

<sup>5)</sup> Тамже стр. 470.

<sup>6)</sup> Въ Бълогостицкой обители, сохраняются помянники Княжескіе, въ которыхъ перечислены Князья: Владиміръ, Пванъ, Адріанъ. Самсонъ, Василій. Осолоръ, Іоаннъ, Созонтъ, Георгій (Тембинъ),

Въ прошедшемъ 1858 году Бълогостицкій монастырь приписанъ къ Ярославскому Архіерейскому дому.

Борисогльбскій второкласный монастырь, что на Устьь, въ 13 верстахъ стъ Ростова, на прекрасномъ мѣстоположеніи. Онъ стоптъ на горь, окруженный, съ одной стороны, сосновой и еловой рощею, а съ другой живописными извитіями рѣки Устьи, и общирными слободами, принадлежащими Графу Панину. Каменная ограда до 15 арш. вышиною, а въ окружности до 480 саж., огромные храмы, колокольня, похожая на Ростовскую Соборную, съ колоколами въ одинъ ярусъ—все напоминаетъ архитектуру конца XVI или начала XVII въкз, и прежнее богатство обители, теперь давно уже объдиъвшей.

Исторія основанія Борисоглабскаго монастыря въ одной древней повасти <sup>7</sup>) описана такъ: при Великомъ Княза Димитріи

Димитрій, Іоаннъ, Іоаннъ инокъ, Серапіонъ инокъ, Павелъ (Темкинъ), Григорій (Темкинъ), Оеодоръ (Гвоздевъ), Іоаннъ (Глинскій), Борисъ, Борисъ, Василій, Іона инокъ (Судской), Мисаплъ инокъ (Темкинъ), Григорій, Іоаннъ (Зюзинъ), схимникъ Діонпсій, Миханлъ (Темкинъ). Первые изъ этихъ Князей, кажется, тъ, которые продали послъднюю половину Ростова Іоанну ІІІ, а послъдній—современникъ Митронол. Іоны Сисоевича и сотрудникъ его въ строеніи обители значительными вкладами, какъ видно изъ сохраненной доселѣ описи Бълогостицкаго монастыря, составленной еще при жизни Митр. Іоны.

<sup>7)</sup> Въ библіотекъ Тронцкой Сергіевской Лавры находится сборникъ въ четвертку, подъ № 20, въ которомъ номъщена »повъсть о Борисоглъбскомъ монастыръ, отъ коликихъ лѣтъ и како быеть начало.» Изъ этой новъсти заимствованъ нослъдующій разказъ о старцахъ Осодоръ и Павлъ, и объ Игуменъ Ософилъ.

Донскомъ, при Св. Алексіп, Митрополить Московскомъ и всея Россіи, когда въ Ростовъ княжилъ Константинь III Васильевичъ и епископствовалъ Игнатій III, Преподобный Сергій Радопежскій приходилъ на богомолье къ Ростовскимъ Чудотворцамъ. Тогда пустынножители Өеодоръ и Павелъ, испросивъ у Князя и Епископа дозволеніе построить монастырь, просили отъ Преподобнаго Сергія благословенія и указанія мѣста. Углубившись въ непроходимыя дебри, окружавшія тогда Ростовъ, Сергій избраль мѣсто на берегу рѣки Устья и сказалъ пустынникамъ: «Призритъ Богъ и Пресвятая Богородица на мѣсто сіе.»—Ободренные сими словами, а въ-послѣдствіи и видѣніемъ Св. Бориса и Глѣба, Өеодоръ и Павелъ построили монастырь Борисоглѣбскій.

Первый Пгуменъ сего монастыря, Оеодоръ, желая безмолвія, векорѣ поручиль обитель сотруднику своему, Павлу, а самь удалился въ предѣлы Вологодскіе, и поселился въ уединенномъ мѣстѣ съ нѣсколькими учениками. Изгнанный оттуда окрестными жителями в, Оеодоръ перешелъ на Бѣлоозеро, и тамъ, выбравъ мѣсто для монастыря на устъѣ рѣки Ковжи, пошелъ въ Москву къ удѣльному Князю Андрею Дмитріевичу, сыну Донскаго, въ области котораго находилось выбранное имъ мѣсто, и просиль его уступить оное подъ монастырь Св. Николая. Князь не только далъ мѣсто, но снабдилъ будущую обитель разными угодьями в). Возвращаясь изъ Москвы, Оеодоръ посѣтилъ Борисоглѣбскій монастырь, поставилъ на мѣсто свое Игуменомъ Павла, простился съ братією, и ушелъ на берега Ковжи. Тамъ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ, устроилъ

в) Въ означенной повъсти сказано: «окрестъ живущіи неразумній невъгласы человъкы, еще чюдское исчадіе, сего Преподобнаго изго-ниша и келейцу разметаша».

<sup>9) «</sup>Андрей же Князь даде мьсто и починки и пожил и рыбныя говли,» Тамъ-же.

церковь и монастырь <sup>10</sup>). Предъузнавъ блаженную кончину свою, Оеодоръ возвратился въ Борисоглъбскій монастырь, гдт и преставился 22 октября, 1410 (6918) года.

Послѣ Павла перечисляется въ повѣсти еще нѣсколько Игуменовъ Борисоглѣбскихъ. Девятый изъ нихъ Өеофилъ, подвизавшійся въ игуменствѣ и строительствѣ 30 лѣтъ, мужъ добродѣтельный и благочестивый, въ 1524 (7032) году приступилъ къ построенію Соборной каменной церкви. Имѣя недостатокъ въ извести, онъ скорбѣлъ, но былъ утѣшенъ видѣніемъ Св. Бориса и Глѣба, и на другой день одинъ крестьянинъ указалъ мѣсто, гдѣ известь была поверхъ земли и бѣла, какъ снѣгъ.

Соборная Церковь Св. Князей Бориса и Гльба украшена стъннымъ писаніемъ во времена Грознаго. У льваго клироса стоитъ знамя или воинская хоругвь, шитая очень искусно золотомъ и шелками по шелковой ткани. На ней изображены Архистратигъ Михаилъ и преклонившійся предъ нимъ Іисусъ Навинъ; вокругъ вышиты слова, сказанныя вождемъ небесныхъ силъ вождю народа Божія (Іис. Нав. V, 14, 15). Не принадлежало ли это знамя воинству Князя Михаила Скопина-Шуйскаго?

Въ съверо-западномъ углу Собора находятся гробницы основателей монастыря, Игуменовъ Оеодора и Павла. Съ западной стороны примыкаетъ къ Соборной Церкви паперть, съ придъломъ Пророка Иліи, устроеннымъ въ началъ нынъшняго столътія, на мъстъ прежней палатки. Здъсь почиваетъ подъ спудомъ Преподобный Иринархъ Затворникъ, и хранятся тяжелыя его цъпи, длиною въ 54 арш., желъзные кресты и нарукавники, власяница и схима.

<sup>10)</sup> Ковженскій Николаевскій монастырь находился въ 40 верстахъ отъ города Бълозерска, на устью рёки Ковжи, внадающей въ Бълое озеро. Строеніе все въ немъ было деревянное. По ветхости и бълности, онъ упраздненъ еще до учрежденія штатовъ. Истор. Росс. Іерар. ч. VI, стр. 548.

Преподобный Иринархъ былъ земледълецъ Ростовской области, деревни Кондакова. Въ мірѣ онъ назывался Илією. Достигнувъ 30-лѣтняго возраста, онъ постригся въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, гдѣ 38 лѣтъ провелъ въ затворѣ, преставился на 70 году отъ рожденія, 13 января 1615 (7123) года, и погребенъ въ ископанной имъ самимъ могилѣ. Преподобный Иринархъ одаренъ былъ даромъ пророчества: онъ предсказалъ Царю Василію Шуйскому бѣдствія Россіи и нашествіе Ляховъ. Пророчество его вскорѣ сбылось: враги посѣтили и Борисоглѣбскій монастырь, но пощадили обитель изъ уваженія къ Преподобному Затворнику, безтрепетно обличившему вождя грабителей, Сапѣгу.

Князь Димитрій Михайло ичь Пожарскій, готовясь идти на избавленіе Москвы, посьтиль Иринарха: праведникь благословиль Князя крестомъ своимъ и предсказаль совершенный успъхъ, а Пожарскій, совершивъ подвигъ, возвратиль кресть Иринарху и грамотою своею освободиль монастырь его отъ доставленія припасовъ для войска, собираемыхъ тогда по случаю войны <sup>11</sup>).

Кромѣ Соборнаго храма находится въ монастырѣ еще теплая церковь Благовѣщенія Богоматери, съ придѣломъ Св. Николая, и двѣ церкви надъ вратами: Срѣтенія Господня и Преп. Сергія Радонежскаго.

На концѣ монастыря, близь ограды, сохранилась тѣсная и низкая келлія Преп. Ирипарха, длипою въ ¼ арш., шириною менѣе 2 аршинъ, съ тѣсною скамьею подъ малымъ окномъ. Здѣсь прозорливый подвижникъ провелъ 38 лѣтъ въ затворъ,

<sup>11)</sup> Рукописное жктіе Преподобияго Иринархи, писанное ученикомъ его, инокомъ Александромъ, находится въ Борисоглъбской обители.



имъ продольлы желѣзныя

особой палатвшій пономайся здѣсь въ его, какъ доб-

До учрежденія душъ <sup>12</sup>).





СРЪГЕНСКАТ ЦЕРКОВЪ НААЪ БОРСГАМИ ЕСРИСОГИЪЕСКАГО МОНАСТБЕРЯ



прикованный своими тяжелыми цѣпями къ обѣимъ продольнымъ стѣнамъ, на которыхъ и теперь еще цѣлы желѣзныя скобы.

Близь олтаря Соборной Церкви погребень въ особой палаткъ юродивый Алексій Степановичъ, прежде бывшій пономаремъ Рождественскаго монастыря и скончавнийся здѣсь въ 1781 году. Мъстные жители почитаютъ память его, какъ добродътельнаго подвижника.

Архимандрія учреждена здѣсь въ 1608 году. До учрежденія штатовъ, къ монастырю приписано было 6785 душъ <sup>12</sup>).

<sup>12)</sup> Истор. Росс. Іерархіп. Ч. ІІІ, стр. 424.

# RUGEROLATIN





ШАПКА ПРЕП. АВРААМІЯ:



ПОЛУСТАВРІЙ СВ. ЛЕОНТІЯ.

## 

1.

#### 0 J, O P

## В отвод в земии.

Нъкоего оубо кназа словга захаріа имене живаше в сель своеми, ванз сель стым бца и стаго леонтіа, некоторыл же земли стыл бца часть мала прінде къ злуарін оного селоу, и помышлаше въ севь везоумный яко да лукавьство приобрящеть своему сель шноу землю стыл бца. непоминаа безумный, еже въ вуалій гім слокесе. Каа оувш полза члквкоу, аще міря кесь приобрящеть дійю же свою біщетить или что даств члки изличной на дши своей, онже еже оумысли то и свитбори, называе оубш часть земли онов своего села и лжесвътелей поставляети глюци ако мы паматоу за много лът ако захарінна села сіт земла. Обы чан же издавна очбо и оч пренича еппова, ыко егда с кта бочде спорно слово и земли. То сщенника съ леонтиебы кртоми на розводи посылай. а не жкоже и прочій соуды и табы съставлакоу и кробь проли\_ кающе, посылат же оубо и тогда архиеппи и ки оному захаріи сфенника си животворащими кртоми. Сфеннику же тамо прише шю и по швычлю на земан съ кртомъ стакшю. Захаріє же съ лжикыми свъдетели пришешох. лже св втели же предипондошь, ыкоже зауарін оугшно, безстоуный же зауарга за инми поиде, ни тамо чтиаго крта встыдисм. сфенникоу же за ними въсли св криоми идочич. и таки бъеде зело стыл бил за-ХАРІЗ ОНУ ПЕСЫТЫН КУ СКОЕМУ СЕЛОУ. ДОКЛАЗІЦЕ ВО ЕМУ ТРИ ЛАЙ ОНЫ И ших гры, его же некаможно ковми избъжти, и едина грьсть прыти на его безстоу и ви шчи. тако со со провоу глюцию, очи безоумнаго на

красух земли, сфенникоу же съ кртомь Вшешоу, захаріа же раучасы на землю сноу изыде, и выкорв оубо шминей захарта пртемлеть. по пррчь скому слобеен, обратись бользнь его на главоу его и на верхь его неправда его синде. и егда бъзбиде захаріа на землю оноу стыа біда, тогда бъзопи беліемь глеми захаріа шко біжти хотьше, и гля, горе мит окажиномв шко земля ста на мною стоаше и хотяше мя покрыти и погоубити, и персть оббо земли шисм окланийн мон шчи засыпаше и такш едва ноуж во вдимя вго прибедоша, ономоу же единако вопіющю: горе мить шко земля она надо мною вт ыко шбла, и прть земли очи мон засыпаше п зав стражю окаанный, и никомог же сего видацию, но токмо единому зауарін, сердоболь же его бедоша вх гра кх архиеппоу трифоноу тогда быбшу. Зауаріа же бсебе приходи и скоро показаніе показоуе, падае субе на негоу архиеппоу и глезами нозъ шмакаа глм. свервы и чтинын ш прости мм. и землю шноу и снастанною нивою възвращае, архіеппъ же трифони скоро иде ви црквь и нача молебени пети стен бци. и чют\_ борцю лештію. больщинже захаріа ш греха очво прощеніе, вкоупе же н 🛱 больни исувленте пртемле 🛱 увльбоноснаго гроба стго леонтта. н здрави очео вда скои рачыст буоди. визда увалоч боч, и приты еци. творащими дикнаа чидега оуго нико свой леонтіеми.

(Изг рукописи, находящейся въ библіотект Моск. Духовной Академіи подъ № 73. См. Главу II. пр. 13.) II.

#### ОТРЫВКИ

изъ современнаго житія

### ПРЕПОДОБНАГО ИРИНАРХА ЗАТВОРНИКА.

#### 1. Свиданіе Иринарха съ Царемь Василіемь Шуйскимь.

Въ нъкоторое время спящу ему (Преп. Иринарху) на постели своей въ тонцъ снъ, и видъ Москву градъ посъченну отъ Литвы и все Россійское Царство поплънено и пожжено. И воспрянувъ отъ сна своего... и бысть ему гласъ: пойди къ Москвъ и повъждь сіе да будеть тако... И пріиде къ Москвъ со ученикомъ своимъ Александромъ, за часъ дии, въ соборную церковь Пресв. Богородицы Успенія, и помолися Богородицъ и Великимъ Чуд. Петру и Іонъ Митронолитомъ. И нъкто сынъ Болярской, именемъ Симеонъ, пойде къ царю и возвъсти о пришествіи старца. И радостенъ бысть **Парь и новелъ** пріити къ Благовъщенію Пресв. Богородицы, старецъ же пріиде къ церкви, помолися Богородиць и благослови Царя крестомъ и целова Царя Василія Іоанновича, а Царь его цълова любезно и подивися великимъ трудомъ его. И рече старецъ Царю Василію Іоанновичу: открылъ ми есть Богъ грашному старцу, что видаль есмь градъ Мо-

скву плънену отъ Литвы и все Россійское войско, и азъ оставя многольтное въ темницъ сидъніе и труды, а самъ къ тебъ пришелъ возвъстити, и ты стой о въръ Христовъ мужественно и храбрьствомъ. Извъсти, самъ же изыде изъ церкве. Царь же Василій взя старца подъ руку, а ученикъ подъ другую. И рече Царь старцу: благослови Царицу; старецъ же не ослушаяся его, пойде къ Царицъ въ палату съ Царемъ, и благослови Царицу Марію Петровну, и благословя изыде изъ палаты. Царь же посла къ старцу два полотенца, старецъ же не хотя взяти; Царь же заклиная его Богомъ живымъ: возми Бога ради. Старецъ же рече Царю: азъ пріндохъ возвъстити тебъ правду. Царь же проводи старца до двора изъ палаты и приказа Болярину подчивати. П повелъ Царь дати свой возокъ и конюха, и велълъ проводити до монастыря Свят. Страстотерицевъ Бориса и Глъба, и старецъ ядый хльба у даннаго Болярина, и всего пребысть въ Москвъ 20 часовъ, и поъхавъ съ Москвы и монастырь ко Святымъ Страстотерцемъ Христовымъ Борису и Гльбу....

И по маль времени пріиде Литва, злые съкатели, въ Русскую землю, начали безъ милости пленити и посекати и многіе грады повоеваща и христіаномъ великую бъду наношаша и градъ Дмитровъ взяли, и огнемъ сожгли; а Московскую силу и посадныхъ людей и женъ и дътей посъкли и церквамъ Божінмъ поколебали и Св. иконъ оклады одирали и престолы Божія одъянія съ нихъ пограбили, иконы и книги пограбиша и церкви сожгли. И многія христіяне посъченія ихъ бояшася, деньги имъ давали и многіе грады имъ покорящася. И во 117 году градъ великій Ростовъ повоеваща и попленища и пожгона, Соборную церковь Успенія Богородицы осквернили, и мужей и женъ и отроковъ. Леонтія и Исаія и все церковное созданіе и всякую казну пограбили и многіе грады владёли и налогу великую роду Христіянскому чинили, а многіе грады стали отъ нихъ запиратися... Нъкто прінде воевода біз золъ и немилостивъ, именемъ Микулинской, и повоеваль градъ Ростовъ и подъ Ярославлемъ посады пожгли и людей многихъ посъкли, и послъ того прінде въ монастырь Борисоглебской на Устье и пріиде въ келлію Панъ Микулинской къ старцу со многими Паны, и вшедъ въ келлію нача старца испытовать о въръ: въ кого жь ты въруения? И старецъ рече: азъ върую въ Св. Троицу Отца и Сына и Св. Духа, нераздъльную... Онъ же паче рече: а земнаго Царя кого имъещь? И старецъ ему проглагола: азъ имъю Русскаго Царя Василія Іоанновича. Живу въ Руси, Русскаго Царя и имѣю; а иного никого не имѣю Царя, ни Короля Литовскаго, ни Царя Крымскаго. Отвъща же отъ Пановъ нъкто: и ты старче измѣнникъ, въ нашего Короля не вѣруеши. Отвѣща ему старецъ: азъ вашего меча тлѣннаго не боюся никако, и въры своея Русскаго Царя не дамъ, аще мя и засъчеши. Не много есть вамъ во мнъ крове, а моего живаго Бога есть таковъ мечь, что васъ всёхъ посёчетъ невидимо, а души ваши во въки погубитъ въ муку. И бысть нужда належащая отъ Литвы велика во весь годъ отъ испытанія въры. И по нъкоемъ времени пріиде Князь Михаилъ (Скопинъ) отъ Новаго Града Великаго, съ ратію, и ста въ Колязинъ монастыръ съ Русскими людми и Нъмцы противу Литвы. И пріиде Панъ Сопъга отъ Троицы противу его со своею ратію, и Божіею помощію и молитвами Пречистыя Богородицы и Великихъ Чудотворцевъ умоленіемъ и словомъ старцовымъ поби Московская сила Литву, и Панъ Сопъта отвороти прочь со всею ратію и ста на два наслъга (ночлега?) до монастыря, въ сель Петровскомъ, и нача мыслити, чтобы имъ монастырь Бориса и Глѣба на Устьт пожещи. И братія стали прощаться другъ съ другомъ, и нача старецъ со ученикомъ своимъ Александромъ и Корпилія утвшати. Да не убоимся, рече, иновфрныхъ пожженія и посфченія ихъ тлфинаго...

#### 2. Пришестве Сапъги къ старцу.

Пріиде (Сап'вга) въ монастырь ко старцу въ келлію, и вшедъ и рече: благослови, батко! Какъ сію великую муку

терпиши? П отвъща ему старецъ: Бога ради сію въ темницъ муку терплю въ келліи сей. И начаша многіе паны говорити Сопъгъ: сей старецъ за нашего Короля за Дмитрея Бога не молитъ, а молитъ Бога за Шуйскаго. И отвъща старецъ: азъ въ Руси рожденъ и крещенъ, и азъ за Русскаго Царя и Бога молю. И отвъща Сопъга: правда въ баткъ велика, въ коей землъ жити, тому Царю и правити. И рекоша Паны: тебъ, господине, отправляти. И отвъщавъ старецъ Пану Сопътъ: возвратися, господине, во свою землю, полно тебъ въ Руси воевати, аще не изыдеши изъ Руси, или опять пріидешь въ Русь, и не послушаешь Божія слова, то убіенъ будеши въ Руси. И панъ Сопъга рече старцу: прости, батко, и посемъ изыде съ миромъ, присла старцу на молебную службу пять рублевъ денегъ, и не велълъ монастыря тронуть ничимъ, и пойде Сопъга съ ратію въ Переславль.

#### 3. Свидание съ Княземъ Михаиломъ Скопинымъ-Шуйскимъ.

Во 112 году пойде Князь Михаилъ за Литвою и пришелъ къ старцу по благословение изъ Переславля, и старецъ Иринархъ посла ему благословение да просвиру, и велълъ ему итти съ честнымъ врестомъ: дерзай, Господь Богъ да поможеть ти! и посла Князь посылку въ свободу Александрову, и тутъ Божіею помощію поби Литву. И по маль времени и самъ Князь Михаилъ прінде и ста въ слободъ, и почали безбожній Агаряне Литва противно его изъ подъ Троицы отъ Москвы збиратися со встми людьми. И слышавъ Князь Михаилъ печаленъ о томъ вельми бысть и присла Князь гонца ко старцу, и старецъ Иринархъ посла во Князю благословеніе и просвиру: дерзай, Князь Михаиль, не убойся, Богь ти поможеть! И потомъ Князь посла воеводу къ Тронцъ къ Преп. Сергію, съ ратію, и воевода пріиде въ монастырь здравъ. Князь Михаилъ посла ко старцу гонца и дары и старецъ благословение ко Князю и просвиру, повелъвая итти къ Троицъ. Князь Михайло слышавъ благословение и пойде, а Сопъта, послышавъ, нойде къ Динтрову. И приде Князь къ Троицъ здравъ, и вшедъ въ монастырь и номолися Троицъ и Преподобному отцу Сергію и воздаде славу Богу и Пречистъй Богородицъ и Русскимъ Чудотворцемъ, и носла рать, и Сопъту въ Динтровъ изби, и Сопъта нобъжалъ въ Переславль, и въ Калугу, и самого его убвша, а Князь Михаилъ отъ Троицы приде къ Москвъ, и вшедъ въ Соборную церковь, помолися Богородицъ и цъловавъ образъ иконы Владимерскія и Чюдотворцевъ раки и пойде въ домъ свой.

### 4. Благословение Ки. Димитрію Михайловичу Пожарскому и Козмъ Минину.

И въ то время въ Москвъ молва велика и кручина въ земли бысть, что Литва съдить на Москвъ, и молишася Нижегородцы, чтобъ далъ Богъ милость свою, и очистилъ градъ Москву отъ великія скорби. И бысть въ Нижнемъ Князь Димитрій Михайловичь Пожарскій, и почали Новгородцы бити челомъ, чтобы шелъ къ Москве и очистиль градъ Москв готъ великія скорби, и даша ему народъ подмогу на все, люди и деньги и запасы. И начаша имъ помогати вевми градами и нача ему Богъ помощь Свою подавати, и силы умножая къ нему. Выбрали Инжегородцы торговаго человъка, именемъ Козму Минина, и почалъ онъ въ совъть быть за единъ, и почаль Господь милость Свою подавать, и пошли они ко граду Ярославлю со всею ратію, и станіа подъ градомъ Ярославлемъ, и почали къ-нимъ со всехъ градовъ Русскихъ ратные люди за въру стоять, и за святыя Божія церкви умирати. И услышавъ старецъ, что Киязь Димитрій Михайловичь Пожарской и Козма Мининъ въ Ярославлъ со всею ратію, и присла къ нимъ гонца, чтобы шли подъ Москву сившно; а Князь Димитрій Михайловичь, да Козма Минингь, помышляя бояся идти подъ Москву Пвана Заруцкаго, что

онъ Иванъ убилъ подъ Москвою Воеводу Прокопія Петровича Ляцунова, и того ради не смъя идти подъ Москву со всею ратію, и посла старецъ Иринархъему челобитье и просвиру и повелѣвая имъ идти подъ Москву со всею ратію, не бояся Ивана Заруцкаго: здёсь ли будеть Иванъ Заруцкой, и узрите славу Божію. И радъ бысть Князьо томъ словеси, и пойде со всею радостію къ Москвъ и ста въ Ростовъ, и пріиде Князь Димитрій Михайловичь, да Козма Мининъ по благословение сами къ старцу; старецъ же Иринархъ благословилъ идти подъ Москву, и далъ имъ крестъ свой на помощь, и пойде Князь радуяся, взявъ благословение у старца, и пойде къ Переславлю, изъ Переславля къ Троицъ, и ставъ у Троицы и помолися Троицъ и Чудотворцу Сергію Преподобному, и посла воеводу Князя Димитрія Лопатина подъ Москву ко Князю Димитрію Тимофеевичу Трубецкому, и онъ радъ; а Заруцкой изъ подъ Москвы гонимъ Божіею милостію невидимою силою, а Литва и прибылые люди идуть съ запасомъ къ Москвъ сидъльцомъ. И слыша Князь Димитрій Трубецкой и послалъ гонца ко Князю, чтобы шелъ наскоро къ Москвъ на помощь, со всею ратію, а въ другой день пріидоша Литовскія люди подъ Москву, и воеводы, моляся Святой Троиць и Московскимъ Чудотворцемъ, чтобы имъ далъ Богъ номощь Свою на Литовскихъ людей, и Литву побили. И стоя Князь Димитрій подъ Москвою, Божією милостію взя градъ Китай, и Литва съли въ Кремлъ градъ, и помалъ сидъльцы сдалися, и Князь Димитрій вниде въ Москву въ Кремль градъ, и помолися Пресвятой Богородицъ и Московскимъ Чудотворцемъ и бысть на Москвъ радость велія, что Господь Богъ очистиль градъ Москву отъ Литовскихъ людей, а въ монастыръ у Бориса и Глеба на Устье кручина великая, что правять кормовыхъ денегъ на ратныхъ людей, а въ монастырѣ отъ раззоренія Литовскихъ людей нътъ ничего. Игуменъ съ братіею пріиде и со крестьяны ко старцу Иринарху и почали ему бити челомъ, чтобы отпустилъ къ Москвъ бити челомъ ученика своего Александра, и старецъ не презръ ихъ моленія,

положи на ихъ волю, и отпустиль ученика своего Александра къ Москвъ бити челомъ, и повелъ взяти у Князя Димитрія Михайловича честный крестъ, что далъ на помощь и со ученикомъ Александромъ пріиде къ Москвъ. И въ то кремя въ Москвъ бысть радость великая, что Король Литовской побъжалъ въ свою землю изъ Вязмы, и ученикъ старецъ Александръ пріиде ко Князю и привезе ему отъ старца благословеніе и просвиру, и Князь радъ бысть, и далъ ему грамоту, чтобъ не дати на ратныхъ людей денегъ и запасовъ за раззореніе Литовскихъ людей. И ученикъ взя у Князя грамоту и честный крестъ и возвратися въ монастырь и даетъ Игумену грамоту; Игуменъ радъ бысть; а старецъ Александръ пріиде въ келлію ко учителю своему старцу Ирппарху] и далъ ему честный крестъ отъ Князя и исправилъ челобитье.

#### ИСТОРИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ

065

#### Архіереяхъ Ростовскихъ.

Епархія Ростовская учреждена Св. Равноапостольнымъ Кн. Владиміромъ въ 992 году и первымъ Епископомъ былъ

- 4. Өеодоръ 4, Святый, Грекъ, посвященный отъ Митрополита Леона или Леонтія въ 992 году. Изнемогши въ борьбъ съ упорными язычниками, не смотря на апостольскіе труды Преп. Авраамія, онъ покинулъ Ростовъ и преставился въ своей же Епархіи, въ городъ Суздалъ, гдъ доселъ въ Рождественскомъ Соборъ почиваютъ Святыя его мощи 1).
- 2. *Иларіонъ*, также Грекъ, прибывшій изъ Царяграда, послъ напрасныхъ усилій искоренить язычество, возвратился въ Грецію <sup>2</sup>).
- 3. Леонтій, Соятый, по всей въроятности современникъ В. К. Изяслава (1054—1077); первопрестольникъ въ томъ смыслъ, что первый изъ Печерскихъ Иноковъ сдълался Епискономъ 3).

<sup>1)</sup> Преос. Макарія Исторія Русской Церкви томъ 1. стр. 6. Полное Собраніе Псторич. св'єдіній о монастыряхъ, А. Ратинна. Москва, 1852, стр. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Петорія Русскої Церкви, Еписк. Макарія томъ 1 прим. 25

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Си выше главу II.

- 4. Исаія, Соятый, постриженникъ Печерскій, поставлень изъ Игуменовъ обители Св. Димитрія въ Кіевѣ, въ 4077 году находился при чудесномъ освященіи Печерской церкви. Преставился 15 маія 1089 года. Мощи его почиваютъ въ Соборной церкви па южной сторонѣ иконостаса, открытыя.
- 5. Ефремъ 1, былъ современникомъ В. К. Владиміра Мономаха 4). Въ посланіи Еп. Симона къ блаженному Поликарпу именуется Суздальскимъ.
- 6. Несторъ поставленъ около 1150, изгнанъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1156 <sup>5</sup>); впрочемъ, чрезъ нъсколько времемени принятъ Суздальцами и въ 1164 году находился при установленіи праздника 1 августа. Преставился въ 1168 году <sup>6</sup>).
- 7. Леонъ, посвященъ въ 1458 году. Выгнанъ изъ Суздаля въ 1459 и изъ Ростова въ 1462, за лихоимство, а по Троицкой лѣтописи за ересь  $^{7}$ ).

Послѣ него опять возвратился *Несторъ* и пробыль до 1164 г. <sup>8</sup>).

- 8. Өеодоръ 11, по прозванію Калугеръ, посвященъ въ Константинополѣ въ 1170 году; лишенъ сана въ 1172, за неслыханныя жестокости, и по суду Митрополита казненъ отсѣченіемъ правой руки, отрѣзаніемъ языка и ослѣпленіемъ 9).
- 9. Лука, посвященъ изъ Игуменовъ Спасскаго Берестовскаго монастыря въ 1185 году, марта 11; по увъренію ль-

<sup>4)</sup> Кар. III. пр. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Кар. II. пр. 381.—III. 28.

<sup>6)</sup> Кар. II. пр. 403. Хронологическій Указатель Іерарховъ Ростовскія и Ярославскія паствы. СПБ. 1859.

<sup>7)</sup> Кар. III. пр. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамже.

<sup>9)</sup> Кар. III. 22. пр. 30.

тописца <sup>10</sup>), молчаливый, милостивый къ убогимъ, ласковый ко всякому, кроткій рѣчью и дѣломъ. Скончался во Владимірѣ 1189 ноября 10, и погребенъ въ тамошней Соборной церкви.

- 40. Іоаниъ 1, посвященъ въ 1190 году, генваря 23, бывъ прежде духовникомъ В. К. Всеволода; въ 1196 году вѣнчалъ во Владпиіръ сына его Князя Константина; оставилъ Епархію и принялъ ехиму въ 1214 году <sup>11</sup>), въ Суздальскомъ Козмо-Даміановскомъ монастыръ, гдъ и погребенъ.
- 11. Пахолій, постриженникъ Печерскій, Игуменъ какогото, совершенно-неизвъстнаго намъ, Ростовскаго Петровскаго монастыря, духовникъ Великаго Князя Константина Всеволодовича, по желанію его посвященъ въ 1214 году. Князь Владимірскій Георгій, враждуя съ братомъ, захотѣлъ имѣть особаго Епископа во Владимірть и, по желанію его, въ 1215 году, Симонъ, Игуменъ Рождественскій, посвященъ въ этотъ санъ. Съ того времени во Владимірть учреждена особая Епархія. Скончался въ 1216 году и погребенъ въ Ростовской Соборной церкви: по лѣтописцу, мужъ добродѣтельный, исполненный книжнаго ученія 12).
- 12. Кирилль 1, изъ черноризцевъ Суздальскаго Димитріева монастыря, посвященъ въ 1216. Мучимый тяжкою бользнію, по которой льтонисецъ сравниваетъ его съ Іовомъ, и лишившись большей части своего имьнія вслъдствіе какой то тяжбы («Бяшетъ бо Кирилъ богатъ зъло кунами и селы и всьмъ товаромъ и книгами, и просто рещи такъ бъ богать всьмъ, яко ии одинъ Еписконъ былъ въ Суздальской области»), удалился въ Димитріевъ Суздальскій монастырь, принялъ тамъ схиму въ 1229 съ именемъ Киріака, и скончался въ 1230 12).

<sup>10)</sup> Кар. III. пр. 81.

<sup>11)</sup> Тамже, пр. 80 и 171.

<sup>12)</sup> Тамже пр. 171 п 208.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Полное Собраніе Русскихъ Лътоппсей т. І. стр. 192. Карамз. т. III. пр. 223.

- 13. Кириллъ II, изъ Архимандритовъ Рождествейскаго монастыря, избранъ въ Епископы блаженнымъ Княземъ Василькомъ Ростовскимъ, и посвященъ въ Кіевъ, 6 апръля 1234 года, при многочисленномъ собраніи Епископовъ и Князей. Василько принялъ его въ Ростовъ, съ великою честію и со крестами <sup>14</sup>). Отдалъ послъдній долгъ павшему въ битвъ съ Татарами, В. К. Георгію Всеволодовичу, отыскавъ тъло его н берегахъ Сити, и Князю-Мученику Св. Васильку <sup>15</sup>); преставился 21 маія, 1262 года, и погребенъ въ Соборной церкви. Лътописецъ, называя его «блаженнымъ и учительнымъ» говоритъ: «Се бысть истинный Пастырь, пася люди земли Ростовскія съ кротостію <sup>16</sup>). По всей въроятности ему принадлежить извъстное въ рукописяхъ «Поученіе Попомъ» <sup>17</sup>).
- 14. Испатій II, Святый, посвященъ изъ Архимандритовъ Аврааміева Богоявленскаго монастыря, 19 сентября 1262 года; преставился по 26-лътнемъ правленіи 28 маія, 1288 года 18).
- 1. Тарасій, посвященъ въ 1289 году изъ Игуменовъ Іоанно-Богословскаго монастыря; въ 1295 году поссорился съ Княземъ своимъ, Константиномъ Борисовичемъ, и уёхалъ въ Устюгъ, а Константинъ погнался за нимъ и взялъ его подъ стражу со всёми людьми Епископскими <sup>19</sup>); оставилъ Епархію 1299 года, скончался въ 1304 году.
- 16. Симонъ, а по другимъ Симеонъ, переведенъ изъ Владиміра въ Ростовъ въ 1299, когда Митрополитъ Максимъ изъ раззореннаго, опуст ѣлаго Кіева перенесъ престолъ Митрополіи въ новую столицу Великокняжескую Владиміръ; скончался въ 1311 году.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Кар. III. пр. 369.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) См. выше главу 1.

<sup>16)</sup> Кар. IV. пр. 113.

<sup>17)</sup> Творенія Святыхъ Отцевъ, 1843. Прибавленія стр. 426 п 427.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Жизнь Св. Игнатія изложена въ главъ ІІ-й.

<sup>19)</sup> Ростовск. и Воскрес. льтон.—Кар. IV. пр. 201.

- 17. Прохоръ посвященъ изъ Архимандритовъ Спасо-Ярославскато монастыря 1311 года, Св. Митрополитомъ Петромъ,
  и присутствоваль на Соборѣ въ Переславлѣ-Залѣскомъ, гдѣ
  Св. Петръ судился съ оклеветавшимъ его Епископомъ Тверскимъ, Андреемъ; ему явилась Толгская Икона Божіей Матери
  8 августа 1314 года. Преставился въ схимѣ, подъ именемъ
  Трифона, 7 септября 1328 года, и погребенъ въ Ярославскомъ
  Спасскомъ монастырѣ; мѣсто гроба его ознаменовано каменною часовнею, за олтаремъ храма Преображенія 20).
- 48. Антоній I, поставленъ отъ Митрополита  $\Theta$ еогноста въ 4328, скончался въ 4336 году <sup>21</sup>).
- 19. Гасріиль, поставлень оть того же Митронолита въ 1336 году; годь кончины неизвъстень.
- 20. Іодинъ II, поставленъ въ 1346 году, тъмъ-же Митрополитомъ Феогностомъ изъ архимандритовъ Московскаго Спасскаго монастыря, что на княжомъ дворъ <sup>22</sup>), скончался въ 1355 году.
- 21. *Игнатій III*, посвященъ Св. Алексіемъ Митрополитомъ въ 4356, преставился въ 4364 году <sup>28</sup>)
- 22. Петръ, посвященъ отъ того же Митрэполита въ 1364; скончался въ 1365, отъ моровой язвы, именуемой черною смертію.

Послѣ него уноминается *Пароеній*, а по другимъ *Пафиутій*; но въроятно, что это тотъ же Петръ въ схимничествѣ, потому что въ стененной книгѣ <sup>24</sup>) упоминаются сряду три Епискона Ростовскихъ, носвященныхъ Св. Алексіемъ: *Испатий*, *Петръ и Арсеній*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Исторія Губерискаго города Ярославля, Протоіер. І. Тронцкаго. Ярославль 1853 стр. 23 и 24.

<sup>21)</sup> Kap. IV np. 328.

<sup>2°)</sup> Описаніе Повоспасскаго монастыря стр. 86 п 11.

<sup>23)</sup> Хронолог. Указатель.

<sup>24)</sup> Степенцая Кинга, стр. 11. глава 7.

- 23. Арсеній I, изъ рода Князей Ростовскихъ, посвященъ Св. Митрополитомъ Алексіемъ <sup>25</sup>) въ 4365 году. Имъ постриженъ въ монашество и посвященъ въ Іеродіаконы, въ Ростовскомъ монастырѣ Св. Григорія Богослова, Св. Стефанъ, Апостолъ земли Пермской <sup>26</sup>); скончался въ 4380 году <sup>27</sup>).
- 24. *Матоей Грекъ*, упоминается въ 1383 году, при посвящени Сарайскаго Еп. Саввы; скончался въ 1385 году <sup>28</sup>).
- 25. Іаковъ, Соящый, посвященъ въ 4386 году, Митрополитомъ Пименомъ; преставился 27 ноября, 4392 года (см. въглавѣ III-й).

Въ помянникъ Ростовской Соборной церкви значутся еще слъдующіе Епископы Ростовскіе безъ означенія лътъ: Ефремъ, Симонъ, Митрофанъ, Кириллъ, Парфеній, Алексій, Оео-гность, Иларіонъ, Өеодоръ, Іоаннъ.

- 26. *Феодоръ III*, *Сеятый*, рукоположенъ въ 1389 году, въ Царъградъ, Патріархомъ Ниломъ, въ санъ Архіепископа Ростовскаго; преставился 28 ноября 1395 года; погребенъ въ югозападномъ углу Соборной церкви (см. въ главъ II-й).
- 27. *Арсеній II*, посвященъ въ 1395 году, и вскоръ оставиль Епархію.
- 28. Григорій, посвященъ 44 марта 4396 года, Митрополитомъ Кипріаномъ, котораго и погребалъ въ 4406 году. Въ 4401 году присутствовалъ въ Москвѣ на Соборѣ; при немъ былъ великій пожаръ въ Ростовѣ, 21 іюня, 4408 года, и ему обязана великолѣпнымъ возобновленіемъ своимъ Соборная церковь (см. во ІІ-й главѣ). Скончался 3 маія, 4416 года <sup>29</sup>). Въ грамотахъ онъ писался Архіепископомъ Ростовскимъ, и Ярославскимъ, и Углицкимъ, и Бълозеръкимъ, и Моложскимъ.

<sup>25)</sup> Троицкая лётоп. подъ 6885 годомъ.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Kap. V. 125.

<sup>27)</sup> Хрополог. Указатель.

<sup>28)</sup> Kap. V. up. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Тамже V. прим. 254.

- 29. Діонисій, первый Игуменъ Спасо-Каменскаго Вологодскаго монастыря, пришедшій къ В. К. Димитрію Донскому и долго жившій въ въ Москвѣ, въ Богоявленскомъ монастырѣ, носвященъ Митрополитомъ Фотіемъ, 12 іюля 1418; преставился 18 октября, 1425 года 30).
- 30. Ефремъ II, хиротописанъ въ Епископскій санъ Митрополитомъ Фотіемъ 43 апръля, 4427 года; Архіепископъ въ 4446; участвовалъ въ обличительномъ посланіи Святителей Русскихъ къ Шемякъ въ 4447 году зі), и въ 4448 предсъдательствовалъ на Соборъ Московскомъ, избравшемъ въ Митрополиты Св. Іону; преставился 29 марта, 4454 года.
- 31. Өеодосій Бывальцевь, Архимандрить Чудовскій, посвященъ Св. Митрополитомъ Іоною въ 1454 году; въ 1455 году, когда навечеріе Св. Богоявленія случилось въ воскресенье, онъ разрѣшилъ себѣ и инокамъ на рыбу, сыръ и молоко, а мірянамъ на мясо; въ последствіи, признавъ это за подписаль о томъ исповъданіе, объясняя, что поступиль такъ, «по діаволю искушенію, а по своему скудоумству» 32). Въ 1458 году, онъ сзывалъ духовенство своей Епархіи, Соборъ, на Бълоозеро, «да исправится дъло церковное и всего православнаго христіанства» и 33) горько жаловался на нерадъние клира о священныхъ обязанностяхъ. Сдълавищсь Митрополитомъ всея Россіи 9 маія 1461 года, онъ съ тою же ревностію заботился объ исправленіи нравовъ духовенства, но не уситвъ въ добрыхъ своихъ намъреніяхъ, оставиль престоль въ 1465 году, и, заключившись въ келлію, въ Чудовѣ монастыръ, провелъ остатокъ жизни въ дълахъ христіанскаго ми-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Автоинсь Каменнаго монастыря. Кар. IV. пр. 160. V. пр. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Посланіе Святителей къ Шемякв, въ Синод. Библіот. № 164 л. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Акты Петор. Археограф. Коммпесін т. 1. № 57. стр. 105.

<sup>33)</sup> Тамже № 64. стр. 114.

лосердія. Въ послѣдствіи онъ переселился въ Сергіеву обитель, и тамъ преставился въ 1475 году <sup>34</sup>). Онъ первый изъ Митрополитовъ посвященъ въ сей санъ, въ Москвѣ, Святителями Русскими, не ходивъ за посвященіемъ въ Константинополь, уже завоеванный Турками, но, по назначенію Св. Іоны, который самъ его «избралъ и благословилъ на свое мѣсто, да и грамоту свою благословенную на его имя, во святьй велицѣй соборнѣй церкви Пречистыя Богоматере, за своею подписью и печатью, на престолѣ положилъ» <sup>35</sup>). Удаленіе его отъ престола Первосвятительскаго современники почитали бѣдствіемъ для отечества <sup>36</sup>).

32. Трифонъ, Архимандритъ Новоспасскій, посвященъ 13 маія 1462 года и прибылъ въ Ростовъ 23 маія <sup>37</sup>); при обрѣтеніи мощей Ярославскихъ Чудотворцевъ, Св. Князя Өеодора Ростиславича и чадъ его, Давида и Константина, въ 1463 году, за сомнѣніе въ святости сихъ мощей, впалъ въ разслабленіе, что заставило его въ 1467 году, оставить Епархію <sup>38</sup>), и удалиться въ Спасо-Ярославскій монастырь, гдѣ и преставился 30 декабря 1469 года, и погребенъ въ тойже каменной часовнѣ, гдѣ почиваетъ Блаж. Прохоръ, въ схимѣ Трифонъ <sup>39</sup>).

33. Вассіанъ I, по прозванію Рыло, ученикъ Пр. Пафнутія Боровскаго, Игуменъ Троицкаго Сергіева монастыря, въ 1455 году 40), посланъ былъ Св. Іоною для утвержденія въ Православіи Кіевской Княгини Анастасіи съ дътьми, и

<sup>34)</sup> Ист. описаніе Святотронцкія Сергіевы Лавры. 1857. стр. 73.

<sup>35)</sup> Акты Ист. Арх. Комм. 1. № 69, стр. 121.

<sup>\* 36)</sup> Кар. VI. стр. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Кар. VI. пр. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Ник. лѣт. часть 6-я, стр. 2 п 3.—Церкови. Истор. Арх. Иннокентія, изд. 1821. часть 2-я, стр. 569.

<sup>39)</sup> Исторія Ярославля, стр. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Истор. опис. Святотр. Серг. Лавры, стр. 72.

вполнѣ успѣлъ въ этомъ порученіи <sup>44</sup>). Въ 1466 году, переведенъ Архимандритомъ въ Симоновъ монастырь; 13 декабря 1468 года, посвященъ въ санъ Архіепископа Ростовскаго, Митрополитомъ Филиппомъ 1-мъ. Примирилъ В. К. Іоанна съ матерью и братьями; одушевлялъ его въ 1480 году, сильною рѣчью <sup>42</sup>), и еще сильнъйшимъ посланіемъ <sup>43</sup>), не страшиться Татаръ, и смѣло идти на Ахмата; преставился 23 марта, 1481 года.

- 34. Іоасафъ 1, изъ роду князей Оболенскихъ 44), настоятель Оерапонтова Бълозерскаго монастыря, посвященъ Митрополитомъ Геронтіемъ 22 іюля, 4489 года. Оставилъ Епархію въ 1489 г. 45), скончался 7 октября, 4514 года.
- 35. Тихонъ Малышкинъ, Архимандритъ Ярославскаго Спасскаго монастыря, хиротонисанъ Митрополитомъ Зосимою 15 генваря 4490 г., участвовалъ въ Соборахъ: 4491 года противу жидовствующихъ, и 4492 года для утвержденія новаго пасхальнаго круга на 8-ю тысячу лѣтъ. При немъ строена въ Устюгъ деревянная Соборная церковь на мѣсто погоръвшей: «круглая, рубленая по старинъ, о 20 стънахъ» 46), п въ 4501 году обрътены, послъ пожара Ярославскаго соборнаго храма, нетлънныя мощи Св. Благовърныхъ князей Яро-

<sup>41)</sup> Сунод. Библ. № 164. л. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Кар. VI стр. 93. Сокр. Ист. Росс. Церкви Митр. Платона, ч. 4, стр. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Степ. Кн. II, 440. Сунод.: лѣт. № 365. л. 487. Выниски изъ этого посланія находятся у Карамзина (VI, етр. 96 и 97).

<sup>44)</sup> Князь Іоасафъ Михайловичь, сыпъ Князя Михайла Пвановича, родной братъ Князей Бориса и Ивана, изъ коихъ первый былъ родоначальникомъ Князей Турспиныхъ, а послъдній Князей Ръпинныхъ. Росс. Родослов. Сборникъ, Ки. П. Долгорукова. Ч. 1. стр. 60.

<sup>45)</sup> Kap. VI. np. 629.

<sup>46)</sup> Тамже.

славскихъ Василія и Константина Всеволодовичей, внуковъ мудраго Константина и племянниковъ Св. Василька <sup>47</sup>). Въ генварѣ 1503 г., за болѣзнію оставивъ Епархію, удалился въ Борисоглѣбскій (на Устьѣ) монастырь, гдѣ и скончался и погребенъ. Уже по удаленіи его, въ 1503 году, былъ въ Москвѣ соборъ, воспретившій священнослуженіе вдовымъ священникамъ. Между рукописями Московской Духовной Академіи есть посланіе кь этому Собору, вдоваго Ростовскаго священника, Георгія Скрыпицы, въ которомъ онъ сильно жалуется на жестокость и несправедливость сего опредѣленія <sup>48</sup>). Вѣроятно проситель осмѣлился относиться прямо къ Собору, потому, что Ростовская Кафедра была тогда безъ пастыря.

36. Вассіанъ 11 Санинъ, родной братъ Пр. Іосифа Волоколамскаго <sup>49</sup>), Архимандритъ Симоновскій, хиротонисанъ Митрополитомъ Симономъ 18 Генваря, 1506 года; принималъ участіе въ несогласіи Іосифа съ Новгородскимъ Архіепископомъ Серапіономъ, и держалъ сторону своего брата <sup>50</sup>), послѣ чего вскорѣ, 28 августа, 1515 г., скончался въ Москвѣ на Дорогомиловѣ, а погребенъ въ Ростовѣ.

37. *Іоаниъ* 111, Архимандритъ Симоновскій, посвященъ Митрополитомъ Варлаамомъ, 9 февраля 1520 г.; время кончины неизвъстно.

<sup>47)</sup> Исторія Ярославля стр. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Рукопись Моск. Дух. Акад. въ 4 д. подъ № 177 л. 466—475.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Леонидъ, Еп. Рязанскій, жалуясь Царю Өсодору I. на Арх. Евонмія (см. ниже пр. 53), говоритъ, что «въ Ростовъ на Архі-епископы былъ Васьянъ, братъ Іосифу Чудотворцу.» Акты Истор. т. I. N2 246, стр. 444.

<sup>50)</sup> Въ Архив. Ростов. лѣтон. л. 578, на обор. «смирился Князъ Великій съ Сераціономъ (въ 1545 году); а кто ни постоялъ (противъ Сераціона), боярниъ Василій Челядиннъ, и Владыкэ Ростовскій Васьянъ, и братъ его Іосифъ... и того лѣта вси умерли.»

- 38. Кириллъ 111, Архимандритъ Спасо-Суздальскій, руко-положенъ Митрополитомъ Даніиломъ, 4 марта 1526 г.—Болѣе ничего объ немъ неизвъстно.
- 39. Досиоей 1, Игуменъ Кириловскій, посвященъ въ 1541 г. Митрополитомъ Іоасафомъ; находился при избраніи Митрополита Макарія; скончался въ августъ 1542 г. и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ 51).
- 40. Алексій, игуменъ Троицкій въ 1541 г., посвященъ Митрополитомъ Макаріемъ, въ февралъ 1543 г; оставилъ Епархію въ 1549 г. и удалился въ обитель Сергіеву, гдѣ былъ еще живъ въ 1551 г., когда ему, вмѣстѣ съ бывшимъ Митрополитомъ Іоасафомъ, и другими пребывавшими на покоъ Властями, посланы были вопросы о церковномъ благоустройствъ, по распоряженію Стоглавнаго Собора 52).
- 41. Никандръ, также Игуменъ Троицкій съ 1543 г., хиротописанъ митрополитомъ Макаріемъ, 17 марта, 1549; въ 1552 году крестилъ въ Лаврѣ сына Іоаннова, Димитрія, вскорѣ умершаго; былъ свидѣтелемъ свирѣпствъ Грознаго и ѣздилъ къ нему, вмѣстѣ съ прочими Святителями, въ слободу Александровскую, когда Іоаннъ отрекался отъ царства; участвовалъ въ Стоглавномъ Соборѣ и въ избраніи Св. Митрополита Филиппа; скончался 1567 года 25 сентября, въ Москвѣ, и погребенъ въ Сергіевой обители 53).
- 42. Корпилій, казначей митрополичьяго дома и Игуменъ Коломенскій, посвященъ въ 1567 г. генваря 19; присутствоваль въ 1572 г. на Соборъ, для разръшенія четвертаго брака Грозному 54); время кончины его неизвъстно.
  - 43. Іона 1, хиротописанъ въ Москвъ, въ 1574 г., и вскоръ

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Кар. VIII. пр. 120 153 Хронолог. Указатель.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Ист. опис. Святотр. Серг. Лавры, стр. 81.

<sup>53)</sup> Кар. VIII. пр. 197. IX. пр. 94. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Тамже IX. пр. 268.

тамъ же скончался, не бывъ въ Епархіи. Тѣло его, по завѣщанію, перевезено въ Ростовъ и погребено внѣ Соборной церкви, по правую сторону олтаря, противъ гроба Св. Леонтія <sup>55</sup>).

44. Давидъ, посвященъ въ 1574 г.; за ересь, кажется, расположение къ Западной Церкви, отлученъ въ 1583 году.

- 45. Есоимій, извъстенъ по актамъ 1583—1585 года. Въ 1585 г. Леонидъ, Епископъ Рязанскій, жаловался письменно Царю Оеодору Іоанновичу на Евоимія за то, что онъ ему, за царскимъ столомъ, въ Рождество Христово «съ собою ъсти съ блюда не далъ и конечно позоровалъ;»—онъ же бранилъ «Осифовлянъ» (Іосифовскихъ постриженниковъ), называя ихъ «Жидовлянами 56).»
- 46. *Іосъ*, Архимандритъ Симоновскій, съ 1575 года Новоспаскій <sup>57</sup>), въ 1581 г. Епископъ Коломенскій; въ 1586 г. Архіепископъ Ростовскій; съ 11 декабря 1587 года, Митрополитъ, а съ 26 генваря 1589 г., первый Патріархъ Московскій и всея Руси.
- 47. Варлаамъ 1, въ мірѣ Василій Роговъ, родомъ изъ Кареліи, инокъ Новогородскій и мастеръ церковнаго пѣнія <sup>58</sup>), посвященъ отъ Митрополита Іова въ Архіепископы въ

<sup>55</sup>) Географ. Словарь Росс. Государства, А. Щекатова, ч. V, стр. 415.

<sup>56</sup>) Акты Историч. 4. № 216. стр. 41.—См. выше прим. 46. Сочинитель Истор. Росс. Іер., почитая Евенмія сомнительнымъ, ошибочно полагаетъ его въ 4563 г.

<sup>57</sup>) Ново-Сиасскій монастырь, соч. И. М. Снегирева. 1843 г. стр. 90.

<sup>58) «</sup>Въ Велицъмъ Новъ-градъ, были старыи мастеры Савва Роговъ, да братъ ево Василій, во вноцехъ Варлаамъ, родомъ Карелянинъ и последъ тово тотъ Варлаамъ Митронолитомъ во градъ Ростовъ былъ, мужъ благоговъниъ и мудръ зело, пъти былъ гораздъ знаменному и трехстрочному и демественному пънію былъ распъвщикъ и творецъ.» Изъ старинной рукописи: «предисловіе, откуду начало быти въ пашей Русской земли осмигласное пъніе.» Москвитянинъ, 1846, № 6, стр. 473.

1587 году, а въ 1589 г., по учреждени Патріархіи Всероссійской, и вмъстъ съ нею четырехъ Митрополій въ Новгородъ, Казани, Ростовъ и на Крутицахъ, отъ того-же Іова Патріарха возведенъ въ санъ Митрополита. Время кончины его неизвъстно. Погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.

- 48. Іопа 11, прозорливый, Митрополить, поставлень оть того-же Патріарха Іова, около 1604 года. Узнавъ Отрепьева въ Чудовѣ, предсказываль о пемъ Патріарху и Царю Борису, что «недостойный инокъ Григорій хочеть быть сосудомъ діавольскимъ» <sup>59</sup>). Время кончины его непзвѣстно, но погребенъ въ Ростовскомъ Соборѣ, хотя послѣднее время жилъ во Владимірскомъ Рождественскомъ монастырѣ <sup>60</sup>). Между рукописями Новгородскаго Софійскаго Собора находится его окружное посланіе къ Ростовскому духовенству <sup>61</sup>).
- 49. Кириллъ IV, Митрополитъ, упоминается въ 1605 году, при кончинъ царя Бориса <sup>62</sup>). Лишенъ престола Лжедимитріемъ въ 1605 г. и удалился на покой въ обитель Сергіеву. Во время плъна преемника своего, Митрополита Филарета, призванъ снова Ростовцами; въ 1613 году подписался подъграмотою о избраніи на царство Михаила Романова и встръчаль его на пути изъ Костромы. Скончался въ 1619 году и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
- 50. Филареть, въ мірѣ Осодоръ Никитичь Романось, Бояринъ, родной племянникъ Іоанна Грознаго по первой супругѣ его, добродѣтельной Царицѣ Анастасіи, заточенный въ 1601 году, по повелѣнію Царя Бориса, въ Антоніевъ Сійскій монастырь, и невольно постриженный тамъ подъ именемъ Филарета. Въ 1605 г. по волѣ Лжедимитрія посвященъ въ санъ Митрополита Ростовскаго; въ [1610 г. участвоваль въ

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Kap. XI. etp. 74.

<sup>60)</sup> Хропологич. Указатель.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Словарь Истор. о писат. Русск. Духовнаго чина, Митр. Евгенія. 1. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Кар. XI. пр. 304 и 306.

посольствъ для предложенія Русскаго престола Польскому Королевичу Владиславу, и содержался въ плъну въ Польшъ, до воцаренія сына его Царя Михапла Оедоровича; въ 1619 году возвращенъ въ отечество и, 24 іюня того же года, возведенъ на Патріаршескій Всероссійскій престолъ.

- 51. Варлаамъ II, Митрополитъ, посвященъ въ 1619 г. и былъ при вънчаніи на царство Царя Михаила, скончался въ Москвъ 2 іюля 1632 г., при встръчъ мощей Св. Филиппа Митрополита, принесенныхъ изъ Соловецкой обители и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
- 52. Іона III Сисоевичь, Митрополить, посвящень Патріархомъ Никономь 15 августа 1652 г., изъ Архимандритовъ Ростовскаго Аврааміева монастыря; быль мѣстоблюстителемъ Патріаршаго престола во время удаленія Никона въ Нової русалимскую обитель; скончался 20 декабря 1691 года и погребень въ Ростовскомъ Соборъ.
- 53. Іоасафъ II Лазаревичъ, Митрополитъ, поставленъ 5 іюля 1691 года, послъднимъ Патріархомъ Адріаномъ, изъ Архимандритовъ Чудовскихъ; скончался 10 ноября 1701 года и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ.
  - 54. Димитрій Туптало, Солтый, см. въ ІІІ-й главъ.
- 55. Досиоей II, въ міръ Демидъ Гльбовъ, хиротонисанъ въ 1711 году изъ Архимандритовъ Спасскаго Евенміева Суздальскаго монастыря, съ облаченіемъ въ саккосъ и съ назначеніемъ ему перваго мѣста послѣ Архіепископовъ 63). За участіе въ дѣлѣ Царицы Евдокіи Өедоровны, въ 1718 году, Соборомъ Русскихъ и Греческихъ Архіереевъ «за богопротивныя непотребства» лишенъ сана и преданъ гражданскому суду, а 17 марта, въ Москвѣ, на Красной площади, колесованъ 64).

63) Словарь Щекитова V. 415.

<sup>64)</sup> Подробности о судьбѣ Досноея можно видѣть въ статъѣ г. Семевскаго: «Авд. Оед. Лонухина.» (Русск. Вѣстинкъ. 1859. № 10. стр. 247—257.) Подлинные документы у Устрялова: Исторія Петра В. т. VI. СПБ. 4859. стр. 224 и 482.

- 56. Георгій Дашковъ, строитель Астраханскаго Троицкаго монастыря, оказаль важныя услуги въ 1705 и 1706 годахъ, при укрощеніи въ Астрахани стрълецкаго бунта, что обратило на него вниманіе Петра Великаго 65). Послѣ того быль Келаремъ и Архимандритомъ (1711-1718) Сергіевой Лавры; Епископъ Ростовскій въ 1718 г.; Членъ Св. Сунода въ 1725 г.; Архіепископъ въ 1726 г.—По злобѣ Бирона, и подъ предлогомъ медленности въ производствѣ дѣла о Львѣ, Епископѣ Воронежскомъ, лишенъ сана въ 1731 г. и посланъ въ заточеніе въ Вологодскій Спасокаменный монастырь, гдѣ предъ кончиною (1733) посхимился подъ именемъ Гедеона.
- 57. Іоакимъ, изъ Іеромонаховъ Александроневской Лавры, хиротописанъ Епископомъ въ Астрахань (1716), переведенъ Впкарнымъ въ Новгородскую Епархію, къ Архіепископу Өеодосію, съ наименованіемъ Корельскаго и Ладожскаго (въ апрълъ 1723); Ростовскій Епископъ (13 апръля 1731) и Архіепископъ (16 іюня того-же г.); скончался 25 декабря 1741 г. и погребенъ въ Ростовскомъ Соборъ. Имъ учреждена (въ 1739 г.), при Архіерейскомъ домъ, Славяно-Латинская Школа, для которой учители вызваны были изъ Малороссіи 66). Эта школа существовала до 1742 г., а съ того времени, по учрежденіи семинаріи въ Ярославлъ, пришла въ упадокъ 67).
- 58. Арсеній III Мацьевичь, родомъ изъ Польской шляхты, обучался въ Кіевъ и тамъ постриженъ, былъ Іеромонахомъ Московскаго Сунодальнаго дома и Экзаминаторомъ Москов-

<sup>65)</sup> По водвореніп спокойствія въ Астрахани, Петръ 1 писаль къ Адмиралу Апраксину, (29 августа, 1706 г.): «когда ваша милость въ Петербурхъ поъдетъ, то изволь взять съ собою старца Дашкова, который въ Астрахани.» Пстор. описаніе Серг. Лавры. стр. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Словарь Щекатова, V. 416.

<sup>67)</sup> Исторія Россійской Іерархін, 1, 444.

ской Епархіи. Въ 1734 году, назначенъ былъ въ Камчатскую экспедицію по Съверному Океану и находился въ двухъ компаніяхъ до 1736 г.; съ 1737 г. занималь въ Петербургъ должности экзаминатора и учителя Закона Божія при Академіи Наукъ. Оттуда посвященъ прямо въ санъ Митрополита на Сибирскую Епархію 26 маія 1741 г., перем'ященъ въ Ростовъ 13 маія 1742 года, съ назначеніемъ Членомъ Св. Сунода. Въ 1747 году учредилъ Семинарію въ Ярославлѣ 68). Изъ сочиненій его напечатано было семь поученій; остальныя, составляющія нъсколько томовъ рукописей, сохраняются въ Ярославской Семинаріи, а обличеніе на раскольниковъ, также не напечатанное, въ библіотекъ Св. Сунода въ Петербургь. Ему также принадлежить предисловіе въ книгь Тверскаго Архіепископа, Өеофилакта Лопатинскаго; «обличеніе неправды раскольническія, « напечатанной въ Москвъ 1745 г., и самая сія книга имъ-же исправлена. Когда Коллегія Экономіи, приступая къ учрежденію духовныхъ штатовъ, стала требовать отчетности въ вотчинныхъ Архіерейскихъ доходахъ, Арсеній возсталь съ непреклонною твердостію противу распоряженій Коллегіи, за что по суду Св. Сунода, 14 апръля 1763 года, лишенъ сана и священства, и сосланъ простымъ монахомъ сперва въ Бълозерскій Өерапонтовъ, потомъ въ Николаевскій Корельскій монастырь, а оттуда въ Анзерскій скить; наконець (въ 1767, во время присудствія Св. Сунода въ Москвъ), лишенъ монашества и подъ мірскимъ именемъ Андрея, (съ прозвищемъ Враль), заключенъ въ Ревельскую крѣпость, гдѣ и преставился въ 1779 году. Тѣло его погребено тамъ же при церкви Св. Николая 69).

<sup>68)</sup> Исторія Росс. Іер. 1, 446.

<sup>69)</sup> Словарь Митрополита Евгенія 1, 57. Ист. Росс. Іер. 1, 123. Словарь достопамят. людей русс., г. Бантышъ-Каменскаго.—Жизнеописанія знаменитыхъ россіянъ, г. Бекстова, тетрадь 3-я, гдъ приложенъ и портретъ Арсенія, уже въ ссылкъ, въ тулупъ и мъ-

59. Аоапасій Волхосскій, урожденецъ Полтавскій, учитель разныхъ наукъ сначала въ Харьковскомъ Коллегіумѣ, а потомъ въ Троицкой Лаврской Семинаріи, первый преподаватель богословія, Ректоръ Семинаріи и Архимандритъ Лавры го) (съ 1752 по 1758); Членъ Св. Сунода (въ 1754); Еписконъ Тверскій (23 апрѣля 1758) и наконецъ Епископъ Ростовскій (26 маія 1763 г); ему обязана своимъ усовершенствованіемъ Ярославская семинарія, основанная его предшественникомъ, при которомъ преподаваніе доведено было до философіи, а при Аоанасіи введено преподаваніе богословія, Греческаго и Еврейскаго языковъ гі). Скончался 15 февраля 1776 года, и погребенъ въ Ростовскомъ соборѣ.

60. Самуиль, въ мірѣ, Симеонь Миславскій, урожденець Глуховскій (род. 24 маія 4731), воспитанникъ Кіевскій, монахъ <sup>72</sup>) (въ 4754), Іеромонахъ (1756), учитель философіи, Префекть, учитель богословія, Ректоръ Кіевской Семинаріп и Архимандрить (10 февраля 4761); Епископъ Бълоградскій (въ 4768), Крутицкій (въ 4771), Ростовскій (17 марта 1776). Пожалованъ Членомъ Св. Сунода (въ 4775) и Архіепископомъ (въ 4777) <sup>73</sup>). Будучи Ректоромъ, онъ издалъ нѣсколько богословскихъ сочиненій, богословскія лекціи Феофана

ховой шашкъ.—О мъстъ погребенія Арсенія, скрывшій свое имя авторъ «Хронологическаго Указателя Іерарховъ» (см. выше прим. 6.) сообщаетъ слъдующее замъчаніе: «Въ Сибири многіе върятъ, что Арсеній скончался на пути изъ Нерчинскаго Успенскаго монастыря въ Селенгинскій Тропцкій. И въ г. Верхнеудинскъ, при тамошией кладбищенской церкви, указываютъ его могилу, которую и миль случилось видъть.»

<sup>70)</sup> Историческое описаніе Сергіевой Лавры, стр. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Словарь Щекатова, V, 417.

<sup>72)</sup> Словарь Митрополита Евгенія, ІІ, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Словарь Щекатова, V, 418.

Прокоповича, письма его и трактатъ Адама Зерникава о происхожденіи Св. Духа. При немъ (въ 4775) учреждена Духовная Школа въ Угличъ <sup>74</sup>). Назначенъ Митрополитомъ въ Кіевъ 22 сентября 4783 г.

64. Арсеній IV, въ мірь Василій Версщагинь (род. 27 генваря 1736), монахъ (въ 1769), Архимандритъ Колязинскій и Ректоръ Тверской Семинаріи; Епископъ Архангельскій (въ 1773 г.), Тверскій (въ 1775), Ростовскій (въ 1783), Архіенископъ и Членъ Св. Супода (въ 1785). Въ 1787 году повельно ему и преемникамъ его жить въ губернскомъ городъ, Ярославлъ, и именоваться Ярославскими и Ростовскими, послъ 795-лътняго существованія кафедры въ Ростовъ.

<sup>74)</sup> Исторія Россійской Іерархін, І, 447.

Описаніе замъчательных в предметовь Ростовской Архіерейской ризницы, поступисшихь, по перенесеніи каоедры, въ Ярославскій Архіерейскій домь.

1. Потиръ золотой (въ новой описи ризницы, въ главъ о Св. сосудахъ № 1.) съ чернью, великолъпной древней работы. По краю чаши выръзаны слова: «Пійте отъ нея вси» и пр. Подъ этой подписью 4 овальныя клейма съ изображеніями финифтью Спасителя, Божіей Матери, Предтечи и Распятія Господня, съ золотыми вѣнцами. Вокругъ клеймъ и въ вънцахъ посажено въ золоть 19 алмазовъ, 80 изумрудовъ и 80 яхонтовъ. На поддонъ изображены искусною ръзьбою, въ 8 кругахъ, страсти Господни. По самому краю поддона надпись: «7203 (1695) года іюня въ 4 день построены сій сосуды золотые въ Соборную церковь богоспасаемаго града Ростова въ домъ Пресв. Богородицы честнаго Ея Успенія и Ростовскихъ Чудотворцевъ, повельніемъ и благословеніемъ Преосв. Іоасафа, Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. Казначей монахъ Іоаннъ да приказный Иванъ Яковлевъ.» Повыше другая мѣлкая надпись: «а во всѣхъ сосудахъ вѣсу 14 фун. 11/2 зол.»

Къ сему потиру дискосъ золотой съ чернью, на которомъ въ срединъ изображенъ ръзьбою Превъчный Младенецъ, а на поляхъ 12 Святителей въ кругахъ. Звъзда золотая съ чернью, наверху съ клеймомъ, изображающимъ на финифти Тайную Вечерю, украшена 4 алмазами, 68 изумрудами и 64 красными яхонтами. Два блюда золотыя: одно съ изображеніемъ Распятія Господня и надписью: «Кресту Твоему поклоняемся» и пр. На другомъ изображено Знаменіе Божіей Матери, окружное ликомъ Пророковъ и надпись:» Все упованіе мое на Тя возлагаю» и пр. Лжица и копіе золотыя.

- 2. Евангелів въ листъ огромнаго формата, печати 7197 (1689) года, въ толстыхъ кипарисныхъ доскахъ, покрытыхъ парчею и обложенныхъ рѣзнымъ, позолоченымъ серебромъ. На верхней доскъ по срединь въ большомъ чеканномъ золоченомъ клеймъ съ финифтяными по золоту изображеніями Распятія Господня съ предстоящими, и двумя Херувимами. Вверху и внизу Распятія двѣ большія алмазныя запоны. Выше Распятія четвероконечный золотой кресть съ алмазами, вокругь разсыпаны мълкія запоны съ драгоценными камнями. По угламъ 4 клейма съ Евангелистами, изображенными на финифти по золоту. На всей верхней доскъ находится: алмазовъ крупныхъ 24, среднихъ и мелкихъ 145, изумрудовъ крупныхъ 17, мълкихъ 80, яхонтовъ лазоревыхъ 3, красныхъ 15, жемчугу крупнаго 165 зеренъ. На задней доскъ также обложенной ръзнымъ позолоченымъ серебромъ, выръзапа въ срединъ, на большомъ клеймъ, слъдующая надпись: «Лъта 7202 (1694) маія въ 23 день изволеніемъ всесильнаго Бога въ Троицъ славимаго Отца и Сына и Св. Духа и молитвами Владычицы нашея Богородицы и Присподъвы Маріи, построено сіе Св. Евангеліе въ Ростовскую Соборную и Апостольскую церковь Успенія и Ростовскихъ Чудотворцевъ, тщаніемъ и повельніемъ Преосв. Іоасафа, Митр. Ростовскаго и Ярославскаго, и за благословеніемъ Его, даль вкладу на сіе Св. Евангеліе камень изумрудъ въ золоть четвероугольный Его Преосвященства внукъ Иванъ Яковлевъ. » Въсу въ Евангеліи около 2 пудовъ. (Пов. описи, въ главт о Евангеліяхъ № 1.)
- 3. *Кресть напрестольный*, съ Св. мощами, у котораго верхняя доска золотая, а нижняя и стороны серебряныя. Укращенъ на

верхней доскъ 44 крупными, 27 средними и 8 мълкими алмазами, 404 изумрудами и 460 красными яхонтами. На задней сторонъ надпись: «Лъта 7204 (1696) года мъсяца іюля 30 дня построенъ сей животворящій крестъ златый повельніемъ Преосв. Іоасафа, Митр. Ростовскаго и Ярославскаго, въ Ростовскую Соборную церковь, въ домъ Пресвятыя Богородицы, тщаніемъ приказнаго Ивана Яковлева. Ръзалъ Василій Андреевъ. Въсу въ крестъ съ камнями 3 ф. 44 зол.» (Нов. описи въ главъ о крестахъ № 1.)

Панагій, послѣ Архипастырей Ростовскихъ, сохранилось довольно много. Особенно замѣчательны слѣдующія:

- 4. Панагія золотая, въ срединѣ большой лазоревой яхонтъ, на которомъ вырѣзанъ Образъ Спасителя. Около расположены еще 4 большихъ яхонта и множество мѣлкихъ камней, а на задней сторонѣ, за стекломъ финифтяное изображеніе Божіей Матери: «недремлющее око», съ 4 Евангелистами. (Новой описи. въ главѣ о панагіяхъ № 3.)
- 5. *Папагія* съ образомъ Спасителя искусно вырѣзаннымъ на топазѣ, и осыпаннымъ драгоцѣнными камнями. (Тамже № 4.)
- 6. Панагія золотая: въ срединѣ литое изъ золота изображеніе Спасителя на престолѣ, съ предстоящими Богородицею, Предтечею и двумя Ангелами. Лики очень пскусно сдѣланы изъ мусіи. Панагія украшена алмазами и изумрудами. (Тамж : № 5).
- 7. Папагія (или правильнъе кресть паперстный) Св. Димитрія. Въ срединъ Нерукотворенный Ликъ, выръзанный на лазоревомъ яхонтъ; вверху, внизу, и на объ стороны крестообразно расположены еще 4 лазоревыхъ яхонта, 12 красныхъ яхонтовъ и 4 изумруда. Внутри влагалище для Св. мощей. Сзади надинсь: «Сію нанагію со Св. мощами Великій Государь, Благовърный Цесаревичь п В. К. Алексъй Петровичь всея великія и малыя и бълыя Россіи пожаловалъ богомольцу своему Преосв. Димитрію Митрополиту Тобольскому и Си-

бирскому, въ домъ Софін Премудрости Слова Божія, льта 4701.» (Тамже № 20.)

8. Саккосъ, шитый по атласу золотомъ и шелками. Онъ весь покрыть священными изображеніями, замічательными по рисунку и искуству исполненія. Они расположены въ слідующемъ порядкъ: на груди помъщено Воскресение Христово, надъ нимъ Благовъщение, съ 4 шестокрылатыми Серафимами по угламъ. Ниже Воскресенія—Входъ въ Іерусалимъ и Преображеніе. По двумъ сторонамъ у праздниковъ-Евангелисты Іоаннъ и Матеей. По краямъ (бортамъ) лицевой стороны саккоса: съ правой стороны: три Святителя вселенскихъ и Аванасій Александрійскій; съ лівой стороны четыре Святителя Ростовскихъ: Леонтій, Исаія, Игнатій и Іаковъ.-На задней сторонъ саккоса сверху-Распятіе Господне съ предстоящими: Богородицею, Іоанномъ Богословомъ, двумя Маріями и Логиномъ Сотникомъ. Ниже-изображеніе суда Пидатова надъ Спасителемъ; по угламъ 4 Серафима шестокрилатыхъ. Еще ниже два изображенія рядомъ: снятіе со креста и положение во гробъ, а по сторонамъ два Евангелиста: Марко и Лука. По бортамъ задней стороны изображены: съ праваго края—четыре Святителя Московскихъ: Петръ, Алексій, Іона и Филиппъ; съ лъваго края: Димитрій Царевичь, Преподобная Пелагія, Зосима и Савватій Соловецкіе. На плечахъ Сергій Радонежскій и Мученикъ Христофоръ. На правомъ рукавъ-Тайная Вечеря; на лъвомъ-умовение ногъ. Подольникъ обложенъ широкою полосою, шитою золотомъ, а по ней крупными серебряными словами вышита слъдующая надпись: » лъта 7170 (1662) сей сакъ строение именитыхъ людей Димитрія да сына его Григорія Строгановыхъ при пастырствъ Преосв. Іоны Митр. Ростовскаго и Ярославскаго.» По краямъ обоихъ рукавовъ вышито серебромъ помъльче: «Димитрія Андреевича да Григорія Димитріевича Строгановыхъ. » — Саккосъ величиною своею доказываетъ, что Митрополитъ Іона былъ счень большаго роста. (Новой описи, въ главъ о Аржіер. облаченіяхъ № 14.)

9. Саккось старинной золотной парчи, называемой алтабасною. На немъ травы шиты золотомъ и серебромъ, а священныя изображенія вышиты очень искусно шелками, ризы же, вънцы и надписи жемчугомъ крупнымъ и мълкимъ. По оплечью вокругь расположены изображенія Спасителя и 12 Апостоловъ, а ниже ихъ, около ворота и оплечья, вышиты жемчугомъ тропари: «съ вышнихъ призирая, убогія пріемля» и «къ Богородицъ прилъжно нынъ притецемъ.» На правомъ нарукавникъ — Спаситель благословляющій, а по сторонамъ его, на право: Богоматерь, Архан. Михаилъ, Іоаннъ Богословъ, Василій Великій, Іоаннъ Златоустый, и Священном. Власій; на лѣвомъ: Предтеча, Арханг. Гавріиль, Апостоль Іаковъ братъ Божій, Григорій Богословъ, Кириллъ Іерусалимскій и Николай Чудотворецъ. На лѣвомъ нарукавникѣ— Богородица на престолъ, а по-сторонамъ Ея, на право: Митрополиты Петръ и Іона, Епископы Леонтій и Игнатій, Авраамій Ростовскій и Димитрій Царевичь; на лѣво: Митроп. Алексій и Филиппъ, Еписк. Исаія и Іаковъ, Петръ Царевичь и Исидоръ Блаженный. Подольникъ нашивной; подъ нимъ на широкой золотной полосъ, вышита серебромъ надпись, на передней сторонъ: «Великія и Малыя и Бълыя Россіи Самодержцѣ и при Благочестивѣйшей Государынѣ нашей Царицъ и В. К. Маріи Ильиничнъ и при ихъ благородныхъ чадъхъ благо...» (далъе отръзано). На задней сторонъ: «Святьйшихъ Вселенскихъ Патріарховъ Господина Святьйшаго Пансія Папы и Патріарха Александрійскаго и Великаго Господина Святьйшаго Макарія Патріарха Антіохійскаго и Великаго Господина Святвишаго Іоасафа Патріарха Московскаго и всея Россіи и освященнаго собору. «На саккост крестъ вынизанъ изъ весьма крупнаго жемчуга, котораго счетомъ 374 зерно, а всего жемчуга на саккост около 5 фун.

Саккосъ убавленъ въ длину, при чемъ вѣроятно отрѣзанъ на подольникѣ рядъ священныхъ изображеній; обрѣзанъ также и въ ширину, и потому на объихъ сторонахъ уничтожена часть надписи, въ которой недостаетъ теперь именъ Царя,

семейства его и Митрополита Ростовскаго. Впрочемъ имена трехъ Патріарховъ достаточно указываютъ на время Великого Собора, на которомъ посвященъ Патр. Іоасафъ, въ генваръ 4667 года. Это было при Царъ Алексіи Михайловичъ и при Митрополитъ Ростовекомъ Іонъ Сисоевичъ. (Новой описи въ главъ о облач. № 43.)

- 10. Митра по золотой глазетовой матеріи, съзолотыми дробницами, на которыхъ священныя изображенія паведены финифтью по золоту. Такихъ дробницъ восемь; на нихъ изображены: Спаситель, Апостолы Петръ и Павелъ, Преп. Михаилъ Малеинъ, три Святителя Вселенскихъ и Петръ Митрополитъ. На верху митры большая золотая запона съ образомъ Знаменія Божіей Матери. Митра богато украшена драгоценными камнями: кроме мелких камней и такъ называемыхъ искръ, которыхъ можно считать здёсь тысячами, на ней находятся: крупныхъ и среднихъ алмазовъ 127; изумрудовъ 60 (въ томъ числѣ одинъ большой); яхонтовъ лазоревыхъ 9 (изънихъодинъ граненый, огромной величины); яхоптовъ красныхъ 12; крупныхъ лаловъ 72 (изъ нихъ одинъ огромный, граненый); жемчугу крупнаго счетомъ 1557 зеренъ; весьма крупныхъ бурмицкихъ зеренъ 146. Надписи нътъ, но по древней работъ и по изображенію Преп. Михаила Малеина, можно относить эту митру ко времени Царя Михаила Өеодоровича. (Новой описи въ главъ объ Арх. облачен. № 1.)
- 11. Митра по голубому бархату. Вверху золотая запона еъ изображеніемъ разноцвѣтною финифтью Пресв. Тропцы. На митрѣ расположено четыре дробинцы съ финифтяными разноцвѣтными изображеніями Св. Николая Чудотворца и Митрополитовъ Петра, Алексія и Іоны, а въ окружности еще десять золотыхъ дробинцъ съ наведенными мусією образами Спасителя, Божіей Матери, Предтечи, Архистр. Михаила и Гавріила, Аностоловъ Петра, Навла, Андрея и Іоанна Богослова, и Св. Князя Феодора Ярославскаго съ чадами; между мусійными изображеніями золотые столны, наведенные разноцвѣтною мусією. Ниже этой мусійной окружной полосы

по краю митры, положенъ золотой обручь, шириною въ вершокъ, съ слъдующею черневою надписью: «Лъта 7142 (1634) повельніемъ В. Г. Царя и В. К. Михаила Осодровича всея Руссіи Самодержца сдълана сія шапка въ Ростовскую церковь Пресв. Богородицы пречестного Ея Успенія и Святителей Леонтія, Исаіп и Игнатія по отцъ своемъ блаженныя памяти по В. Г. Св. Патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ Московскомъ и всея Русіп въ въчный покой августа 15 дня.» Шапка богато украшена драгоцънными камнями и въ особенности жемчугомъ, чрезвычайно-ровнымъ, крупнымъ и необыкновенно чистой воды; такого жемчуга считается 1120 зеренъ, и сверхъ того кафимскихъ огромныхъ 8 и бурмицкихъ 16 зеренъ. Драгоцънныхъ камней крупныхъ ( кромъ множества мълкихъ ) находится: изумрудовъ 24, яхонтовъ красныхъ 82, лазоревыхъ 5. Всв эти камни замвчательны по величинъ своей и по чистотъ блеска. (Новой описи въ главъ объ арх. облач. № 2.)

- 12. Митра Іонинская по золотому глазету. На ней на вер ху золотая круглая дробница съ изображеніемъ чернью Знаменія Божіей Матери. Вокругъ крестообразно расположены еще 4 такія же дробницы съ такими же изображеніями Арх. Михаила и Гавріила и Апост. Петра и Павла. Еще четыре финифтяныя дробницы представляютъ трехъ Вселенскихъ Святителей и Св. Леонтія Ростовскаго. Митра украшена превосходнымъ и необыкновенно-крупнымъ и ровнымъ жемчугомъ, въ числѣ 1598 зеренъ. Сверхъ того на ней находится 85 огромныхъ жемчужинъ (арентарскихъ), алмазовъ 25, красныхъ яхонтовъ 59, одинъ огромный лазоревый яхонтъ и 145 изумрудовъ (въ томъ числѣ 5 очень крупныхъ). Судя по назвапію, эта шапка должна относиться ко времени Митрополита Іоны Сисоевича. (Новой описи въ главѣ объ Арх. облач. № 3.)
- 13. Клобукъ Митрополичій древній, изъ бѣлой шелковой ткапи. На немъ вышиты, очень искусно, золотомъ, серебромъ и шелками, слъдующія изображенія: напереди Спасителя на престоль, а по сторонамъ Божієй Матери, Предтечи и двухъ

Ангеловъ, а назади Успенія Божіей Матери. На крыльяхъ клобука—четырехъ Святителей Московскихъ и четырехъ же Святителей Ростовскихъ. На задней, висячей части клобука вышиты изображенія: трехъ Святителей Вселенскихъ, Димитрія Царевича, Преподобныхъ Авраамія, Петра Царевича и Сергія Радонежскаго, а внизу подъ ними—шестокрилатый Серафимъ.

Шитье очень сходно съ покровомъ, находящимся въ Сергіевой Лаврѣ, и даннымъ въ 7100 (1592) году отъ Царя Өеодора Іоанновича (\*), а потому можно относить этотъ клобукъ ко времени перваго Митрополита Ростовскаго Варлаама (1589).

14. Архієрейскій посохъ Св. Димитрія серебряный, покрытый финифтью въ видъ разноцвътныхъ травъ. Другой точно такой же посохъ стоитъ у Архієрейскаго мъста въ Спасскомъ Каведральномъ Соборъ.

<sup>(\*)</sup> Ист. описаніе Святотр. Серг. Лавры. 1857. стр. 52. № 11.

#### **IPMNBUAHIA**

## къ родословимиъ росписамъ.

- 1) При составленій этихъ росписей основаніями служили: а) Бархатиля книга. б) Родословная книга, Моск. Архива Пностр. Дълъ, извъстная подъ названіемъ Лобановской. в) Лътописи и Примъчанія къ Исторіи Карамзина. г) Россійскій Родословный Сборийкъ, изд. Ки. Петромъ Долгоруковымъ. Книжка 2-я. Сиб. 1841. д) Родословныя росписи владътельныхъ Князей, сост. Карамзинымъ и П. М. Строевымъ, при Исторіи Карамзина, изд. Эйперлинга.
- <sup>3</sup>) Имълъ двухъ дочерей, изъ копхъ одна была въ супружествъ за Великимъ Кияземъ Андреемъ Александровичемъ, а другая, Св. Аниа, за Св. Михапломъ Ярославичемъ Тверскимъ. Мощи ея, почивающія въ Кашинт, открытыя въ присутствін Цара Алексія Михайловича, Митрополитомъ Ростовскимъ Варлаамомъ, и перенесены изъ Успенскаго въ Воскресенскій Соборъ города Кашина. Слов. Истор. о Святыхъ Русскихъ, стр. 30.
  - <sup>3</sup>) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Голениныхъ-Ростовскихъ.
  - 4) Родоначальникъ Кн. Щепиныхъ-Ростовскихъ.
- 5) Родоначальникъ угасшаго дома Ки. Примковыхъ Ростовскихъ. Одинъ изъ внуковъ его, Ки. Осодоръ Дмитріевичъ Бахтьяръ, былъ родоначальникомъ дома Ки. Бахтьяровыхъ Ростовскихъ, угасшаго въ XVII въкъ, а илеменникъ сего Ки. Осодора, Киязъ-же Осодоръ Дмитріевичъ Гооздь, родоначальникомъ угасшаго дома Ки. Гооздесыхъ Ростовскихъ.

- 6) Былъ женатъ на дочери Великаго Князя Іоанна Калиты, и имълъ дочь, выданную за Любарта Гедиминовича, Князя Волынскаго.
- 7) Имъль двухъ сыновей: Кн. Дмитрія и Александра (оба были въ Боярахъ); четырехъ внуковъ: Кн. Петра и Андрея Дмитріевичей (послѣдній былъ Бояриномъ), Ивана и Василія Александровичей; двухъ правнуковъ, Кн. Василія Ивановича, скончавшагося бездѣтнымъ, и Кн. Семена Васильевича, Боярина, казпеннаго Грознымъ въ 1567 году и также не оставившаго потомства.
- \*) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Пужбольскихъ-Ростовскихъ.
  - 9) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Бритыхъ-Ростовскихъ.
- 10) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Хохолковыхъ-Ростовскихъ. Третій сынъ его, Кн. Иванъ Андреевичъ Катыръ—родоначальникъ угасшаго дома Кн. Катыревыхъ-Ростовскихъ. Послъдній въ этомъ родъ, Кн. Иванъ Михайловичъ, женатъ былъ на Татьянъ Өеодоровнъ Романовой, родной сестръ Царя Михаила Өеодоровича. Она скончалась въ 1610 году.
- 11) Второй сынъ его, Кн. Иванъ Александровичъ *Буйносъ*, родоначальникъ дома Кн. *Буйносовыхъ-Ростовскихъ*, угасшаго въ XVII вѣкѣ.
- 12) Имълъ сына Кн. Бориса, и внука Кн. Алексъя, съ коимъ прекратился родъ Кн. Губкиныхъ-Ростовскихъ.
- 13) Родоначальникъ дома Кн. Темкиныхъ-Ростовскихъ, угасшаго въ концъ XVII въка.
- <sup>14</sup>) У него былъ сынъ Кн. Юрій, послѣдній въ родѣ Кн. *Ласт-*киныхъ-Ростосскихъ.
  - 15) Родоначальникъ Ки. Косаткиныхъ-Ростовскихъ.
  - 16) Родоначальникъ Кн. Лобановыхъ-Ростовскихъ.
- <sup>17</sup>) Имълъ двухъ сыновей, Ки. Андрея и Василія, и внука Ки. Петра Васильевича, послъдняго въ родъ Ки. Голубыхъ-Ростос-скихъ.
- 18) Кн. Осодоръ Михайловичъ, Осодоръ Романовичъ и сынъ сего послъдняго, Іоаннъ, убиты на Куликовской битвъ, какъ сказано въ Барх. книгъ, ч. І. стр. 74—78 и ч. П. 162—180.
  - 19) Родоначальникъ Кн. Шелешпанскихъ.

- 20) Родоначальникъ старшей вътви угасшаго дома Кн. Сугорскихъ.
- 21) Родоначальникъ угасшаго дома Кн. Кемскихъ.
- <sup>22</sup>) Родоначальникъ младшей вътви угасшаго дома Кн. Сугорскихъ.
- 23) Родоначальникъ Кн. Ухтомскихъ.
- <sup>24</sup>) Сынъ его Кн. Иванъ, послъдній Кн. *Карголомскій*, скончался бездътнымъ.
  - <sup>25</sup>) Родоначальникъ дома Кн. Андомскихъ, угасшаго въ XVIII в.
  - <sup>26</sup>) Родоначальникъ Кн. Вадбольскихъ.
- <sup>27</sup>) Владълъ Бѣлымъ-Селомъ, въ Пошехонскомъ уѣздѣ нынѣшней Ярославской губерии. Потомки его именовались Кн. Бълосельскими, а нотомокъ его въ 8-мъ колѣнѣ, Оберъ-Шенкъ Килзь Александръ Михайловичъ, старшій въ родѣ Кн. Бѣлозерскихъ, получилъ отъ Императора Навла I наименованіе Кн. Бълосельскаго-Бълозерскаго (27 февраля 1799 года).

#### Описаніе рисунковъ.

Изображеніе чудотворной Владимірской (Владиміровой)
 Иконы Божіей Матери, писанной Пр. Алипіемъ Печерскимъ.
 Длина Иконы 20, ширина 16 вершковъ.

II. На заглавномъ листъ, гербъ города Ростова: «въ червленомъ полъ серебряный олень; рога, грива и копыта у него золотыя.» Такъ изображенъ онъ на престолъ Царя Михаила Оеодоровича и остается до настоящаго времени. (Русская Геральдика. Соч. А. Лакіера. 1855. книга 1, стр. 285, таблица XVII.)

- III. Изваяніе Святителя Леонтія на мъсть его могилы.
- IV. Видъ соборной колокольни съ нотнымъ звономъ.
- V. Внутренній видъ и планъ Спаской Крестовой церкви, въ бывшемъ Архіерейскомъ домѣ. Задняя стѣна на рисункъ иконостасъ, на которомъ видны Царскія двери и двѣ боковыя, также рамы, гдѣ вставлялись двѣ мѣстныя иконы. Ближайшая стѣна, опирающаяся пятью арками на шести круглыхъ колоннахъ, отдѣляетъ площадь амвона (о 8 ступеняхъ) отъ площади храма. Стѣнное писаніе XVII вѣка сохранило всю свѣжесть красокъ.

VI. Крестъ Преп. Авраамія, мѣдный, весьма древній, длиною 7 вершк., шириною 3 вершк. въ срединѣ.

VII. Видъ деревянной церкви Св. Іоанна Богослова, на Ишнѣ, построенной въ 1687 году, прежде принадлежавшей къ Аврааміеву монастырю, а нынѣ приписной къ церкви Юрьевской слободы. Въ ней замѣчательны рѣзныя Царскія двери.

VIII. Видъ и планъ Ростовскаго Кремля, или бывшаго Архіерейскаго дома. На планъ означены цифрами: 1) Успенскій

Соборъ. 2) Ризница. 3) Колокольня. 4) Церковь Спасская. 5) Цер. Одигитріи. 6) Цер. Св. Григорія Богослова. 7) Цер. Воскресенская. 8) Цер. Св. Іоанна Богослова. 9) Архіерейскій домъ. 10) Бълая Палата. 11) Отдаточная. 12) Мъсто, гдъ были покои Св. Димитрія. 13) Мъсто Красной Палаты. 14) Мъсто, гдъ, по видимому, были Княжескіе терема. 15) Торговыя лавки, принадлежащія Собору. 16) Прудъ.

IX. Видъ Срътенской церкви на воротахъ Борисоглъбскаго монастыря что на Устъъ, построенныхъ въ концъ XVI въка.

X. Полуставрій, или крестчатыя ризы, изъ бѣложелтой камки, съ оплечьями изъ вишневой камки, приписываемыя Св. Леонтію.—Шапка Преп. Авраамія.

## содержаніе.

|                                                       | Cmp |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Глава І. Взглядъ на Исторію города Ростова и Рос-     |     |
| товскаго Кияжества. Селеніе Мерп при озеръ Неро.      |     |
| Ростовъ при Рюрикт и его преемникахъ. Крещеніе        |     |
| Ростовцевъ при Св. Владиміръ. Княженіе Мономаха,      |     |
| Юрія Долгорукаго, Андрея Боголюбскаго. Борьба         |     |
| старыхъ городовъ съ новыми. Всеволодъ, Констан-       |     |
| тинъ, Св. Василько, дъти его, внуки и правнуки.       |     |
| Присоедиценіе Ростова къ Москвъ. Ростовъ во время     |     |
| Ляхолътья. Взглядъ на Ростовскую Іерархію             | - 7 |
| Глава II. Успенская Соборная Церковь и зданія Архі-   |     |
| ерейскаео дома. Исторія Собора. Описаніе его.         |     |
| Иконостасъ. Чудотворная Икона Богоматери. Свя-        |     |
| тители Ростовскіе: Леонтій, Исаія, Игнатій и Өео-     |     |
| доръ. Гробинцы Архіереевъ. Мъсто погребенія Св.       |     |
| Киязя Василька и его потомковъ. Ризница. Коло-        |     |
| кольня съ потнымъ звономъ. Зданія Кремля, или         |     |
| бывшаго Архіерейскаго дома. Храмъ Св. Бориса и        |     |
| Глъба на Княжемъ дворъ                                | 27  |
| Глава III. Зачатівоскій Спасо-Іаковлевскій Ставропи-  |     |
| гіальный монастырь. Исторія обители. Св. Ецис-        |     |
| копъ Іаковъ. Св. Митрополитъ Димитрій. Соборная       |     |
| церковь Зачатія Св. Анны. Раки Святителей. Храмъ      |     |
| Св. Іакова. Воспоминаніе о старцѣ Амфилохіп и Ар-     |     |
| химандритъ Иннокентіи. Димитріевская церковь. Риз-    |     |
| ница. Бывшій Спаскій Киягипинъ монастырь.             | 49  |
| Глава IV. Авраамісов Богололенскій монастырь. Исторія |     |
| обители. Преподобный Авраамій. Крестъ его и шапка.    |     |
| Соборная Богоявленская и другія церкви. Монастыр-     |     |
| скія записки. Древній деревянный храмъ Св. Іоан-      | 60  |
| на Богослова на берегу р. Ишни                        | 60  |
| Глава V. Петровскій монастырь, ито на Поль. Со-       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gmp.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| подобный Петръ, Царевичь Ордынскій. Разсказъ изъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| лътописи о сынъ, внукъ и правнукъ ero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67               |
| Глава VI. Приходскія церкви: Вознесснія и Св. Власія.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Преп. Исидоръ Юродивый, Блаженный Іоапнъ Вла-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| еатый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74               |
| Глава VII. Рождественскій дъвичій монастырь и оби-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| тели въ окрестностяхъ Ростова. Исторія Рож-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| дественскаго монастыря. Тропцкій Варницкій мона-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| стырь. Бывшій Бълогостицкій монастырь. Борисоглъб-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| скій монастырь, что на Устьт. Исторія его. Ос-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| нователи: старцы Өеодоръ и Павелъ и Преп. Ири-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| нархъ Затворникъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| приложенія.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| I. Чудо о отводъ земли (изъ древняго житія Св. Леон-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| I. Чудо о отводъ земли (изъ древияго житія Св. Леонтія)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.               |
| <ul> <li>І. Чудо о отводъ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>І. Отрывки изъ современнаго житія Преи. Принарха</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <ul> <li>І. Чудо о отводѣ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>ІІ. Отрывки изъ современнаго житія Преи. Принарха Затворника.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | j.               |
| <ul> <li>І. Чудо о отводъ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>ІІ. Отрывки изъ современнаго житія Преи. Принарха Затворника.</li> <li>ІІ. Историческія свъдънія объ Архіереяхъ Ростовскихъ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 5.<br>12.        |
| <ul> <li>І. Чудо о отводѣ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>ІІ. Отрывки изъ современнаго житія Преи. Принарха Затворника.</li> <li>ІІІ. Историческія свѣдѣнія объ Архіереяхъ Ростовскихъ.</li> <li>IV. Синсокъ замѣчательныхъ предметовъ Ростовской Ми-</li> </ul>                                                                                                                 | 5.<br>12.        |
| <ul> <li>I. Чудо о отводѣ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>II. Отрывки изъ современнаго житія Прен. Принарха Затворника.</li> <li>III. Историческія свѣдѣнія объ Архіереяхъ Ростовскихъ.</li> <li>IV. Списокъ замѣчательныхъ предметовъ Ростовской Митрополичьей ризницы, нынѣ находящихся въ Ярославлѣ.</li> </ul>                                                               | 5.<br>12.        |
| <ul> <li>I. Чудо о отводъ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>II. Отрывки изъ современнаго житія Преи. Принарха Затворника.</li> <li>III. Историческія свъдънія объ Архіереяхъ Ростовскихъ.</li> <li>IV. Синсокъ замъчательныхъ предметовъ Ростовской Митрополичьей ризницы, нынъ находящихся въ Ярославлъ.</li> <li>V. Родословныя росписи Князей Ростовскихъ и Бълозер-</li> </ul> | 5.<br>12.<br>30. |
| <ul> <li>I. Чудо о отводѣ земли (изъ древняго житія Св. Леонтія).</li> <li>II. Отрывки изъ современнаго житія Прен. Принарха Затворника.</li> <li>III. Историческія свѣдѣнія объ Архіереяхъ Ростовскихъ.</li> <li>IV. Списокъ замѣчательныхъ предметовъ Ростовской Митрополичьей ризницы, нынѣ находящихся въ Ярославлѣ.</li> </ul>                                                               | 3.<br>12.<br>30. |

# верскихъ.

† 1219.

ΙЪ.

ВЛАДИМІРЪ. + 1249.

ГЛЪБЪ. (См. Табл. III.)

-

АЛЕКСАНДРЪ. 1269.

КОНСТАНТИНЪ III. (См. Табл. II.)

михаилъ.

БОРИСЪ.

ЦИМИТРІЙ Іріимокъ. ⁵ ПВАНЪ Меньшой.

К

Н-.Н-.Ъ.

ΤЪ ιъ.

> OI 1

HT



#### nduidos riensordoros

### КНЯЗЕЙ РОСТОВСКИХЪ И БЪЛОЗЕРСКИХЪ.

----



| Кольна: |                                                        | ,                                             | TAB.                     | ALIX               | II.                                      |                     |                                         |                                       |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| €<br>6. | КОНСТАНТІНЪ ІІІ ВАСИЛЬЕВІЧЬ (См. Табл. 1).             |                                               |                          |                    |                                          |                     |                                         |                                       |
| 7.      | пванъ.                                                 | ГЛЪБЪ.                                        | АЛЕКСАНДІ<br>1380.       | РЪ.                | ВАСИЛІН.<br>1380.                        |                     | владим                                  | IРЪ.                                  |
| 8       |                                                        | АНДРЕИ.<br>1417.                              | ΘΕΟДОРЪ.<br>1418.        |                    | ИВАНЪ.                                   | К                   | ОНСТАНТИНТ                              | ь. пванъ                              |
| 9.      | ПВАНЪ ДМПТРИЙ. ОЕ Брюха-<br>тый.                       | ОДОРЪ. ВЛАДИМІР<br>1474. 7                    | ъ. ИВАНЪ-ЯНЪ.            | ПЕТРЪ. A           |                                          |                     | ПВАНЪ<br>Пужболь-<br>скій. <sup>5</sup> | АЛЕК- ДМІ-<br>САНДРЪ. ТРІЙ<br>Бритый. |
| 10.     | АНДРЕЙ АЛЕК-<br>Хохолка. 10 САНДРЪ<br>Хохол-<br>ка. 11 | ВАСП- ПВАНЪ<br>ЛІЙ Губ- Тел-<br>ка. 12 ка. 12 | СЕ- ДПМИ-<br>МЕНЪ. ТРИИ. | ВАСПЛІЙ<br>Ластка. | МПХА-<br>ИЛЪ Ко-<br>сатка. <sup>15</sup> | IIBAH'b<br>.Io6anz. | ИВАНЪ-<br>ЯНЪ.                          | ОЕОДОРЪ<br>Голубой.                   |
|         |                                                        |                                               | TABA                     | AĮIN               | III.                                     |                     |                                         |                                       |
| 3.      |                                                        | К                                             | пязь Г.ЛЪБЪ ВАСП<br>†    | ЛЬКОВПЧЬ<br>1278.  | (См. Табл. І.)                           |                     |                                         |                                       |
| 4.      | •                                                      |                                               | ПЙ-ДАМІАНЪ.<br>1263.     |                    | МПХАПЛ<br>1981                           | Ъ.                  |                                         |                                       |

| 3.  |                                  | Киязь Г.Л. ВАСИЛЬКОВИЧЬ (См. Табл. I.)<br>† 1278.                                                                    |                                            |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.  |                                  | ВАСПЛИЙ-ДАМІАНЪ. МИХАПЛЪ.<br>+ 1263. 4281.                                                                           |                                            |
| 5.  |                                  |                                                                                                                      | IAHЪ.<br>339.                              |
| 6.  | ӨЕОДОРЪ. 18 ·<br>† 1380.         |                                                                                                                      | васплій.                                   |
| 7.  | IOАННЪ. <sup>18</sup><br>† 1380. | ЮРІЙ. АӨАПАСІЙ СЕМЕНЪ. КОНСТАНТ<br>Шелешпанскій. <sup>19</sup>                                                       | ПНЪ. ИВАНЪ.                                |
| 8.  | КОНСТАН-<br>ТИНЪ 1393.           | РО- ДА- АН- ВЛАДІМІРЪ. ӨЕОДОРЪ. ДАВІДЪ. ДМІТРІЙ.<br>МАНЪ. ВІЦЪЪ. ДРЕЙ. Сугорскій. <sup>20</sup> Кезискій. Сугорскій. | ИВАНЪ. ОЕОДОРЪ.<br>Ухтомекій. Карголомекій |
| 9.  | ⊕ЕО- ИВАНЪ<br>ДОРЪ.              | . ВАСП. МПХАПЛЪ. ПВАНЪ Вад-<br>ЛИЙ. Андомскій, <sup>23</sup> больскій, <sup>26</sup> СЕМЕНЪ.                         | ПВАНЪ.                                     |
| 10. | ГАВРИЦТЬ.<br>Бълосельскій. 27    |                                                                                                                      |                                            |



владимиръ.

ЭНСТАНТИНЪ. ПВАНЪ.

ПВАНЪ АЛЕК- ДМП-Пужболь- САНДРЪ. ТРІЙ скій. <sup>8</sup> Бритый.

> ПВАНЪ-ЯНЪ. ОЕОДОРЪ Голубой.

IАНЪ. 339.

ВАСПЛІЙ.

ПНЪ. ПВАНЪ.

 IIBAНЪ.
 ФЕОДОРЪ.

 Ухтомскій.
 Карголомскій.

ПВАНЪ.







